

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





The second secon

The second of th

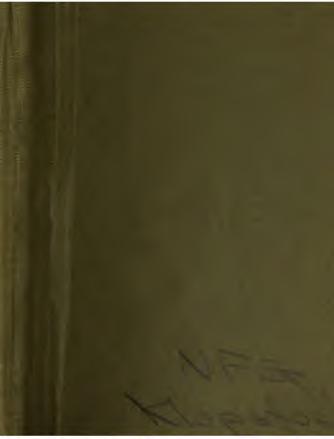



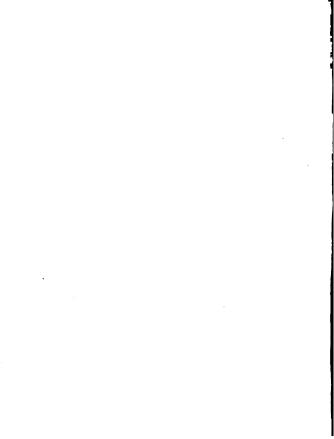

.

.

.



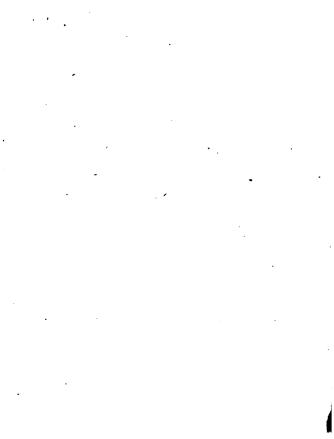



sammtliche Werke.

Rlopftocts

Finfter Banb.

Meffigs.
Dritter Banb.

Leipzig,

ben Georg Joachim Gofchen 1823.

With an election

3 !

Der Messia 8.

Pritter Band.



# Eilfter Befang.

#### b. 1 - II.

Wenn ich nicht ju fintend den Flug der Religion flog, Benn ich Empfindung ine Berg ber Erloften ftromte; fo hat mich

Gottes Leitung getragen auf Ablerflügeln! es hat mich, Offenbarung, von beinen Sohn die Empfindung befeligt!

Wer an dem reinen froftallenen Strom, der unter bee Lebens

Baumen vom Throne fleuft, nicht weilte mit heiliger Ehrfurcht,

Des Beyfall erreiche, verweht von bem Binbe, mein Ohr nicht!

Unverwehet, befied' er mein herz nicht! Unten am Staube

Dufte bleiben mein Lied, wenn jener lebende Strong nicht

Durch die neue Jerusalem, Gottes Stadt, fich ergoffe, Und ju ihm mich hinauf ber Borfict Rechte nicht führte. Leite mich ferner, du unfichtbare, bu Fuhrerin, leite Meinen bebenden Gang! Des Sohnes Erniedrigung fang ich;

Bring mich bober binauf, auch feine Bonne gu fingen!

Aber darf ich mich auch des Bollenders Freuden zu fingen

Unterwinden? Die Sohn, von Auferstehungen rau-

Und die Chale? bes Siegers Eriumph, da vom Cod' er aufstand?

Und die Erhebung bes Sohns von dem Staub binauf zu dem himmel

Aller himmel, empor ju dem Throne des ewigen Baters ?

Die mich horen, und mir, hilf, himmeterhobner, die Schreden

Deiner herrlichfeit uns armen Gludlichen tragen ! Ewig nun Erbarmer der Menichen, -fchaut' auf

Leichnam ber Ausgefohnte. Der Cohn, ber Berr-

Er von Ewigkeit Gott, der Hochgelobte ber himmel, Chriftus fah zu dem Bater empor. Wer ist der Erschaffne,

Der gu empfinden vermag, mit welcher Bonne ber Gottheit,

Welcher Liebe, fie fcauten ? Da, wo berab von dent Ehrone,

Bo bon ber benigen Erbe, fic ihres gottlichen Infcauns Seligfeit fentt', und erhub, auf biefeln ftrablenden Bege, Bing jest wider die ftebende Schopfung den freifenben Lauf an, Dier jumit; bann floß bon bes Ewigen Throne bie Racht meg, Dann won der Conne ber bedenbe Stern. Run bebten die Bole Miler Welten, ben Blug, ben Gott fle lehrte, bu fliegen. Soon begannen fle ibn, und bonnerten weit burch die Dimmel Jenes Bleben, mit bem fie ju feiner Schopfung Erg balter : Rufen: Es wolle bon' ihnen ber Allmacht Arme nicht abziehn Gott, und fie laffen auf ewig von feiner Berrlichfeit zeugen! Gilend, eilender brebten die Sonnen fich, folgten die Erden, Bis fie bon neuem ben Beg ber erften Kreife betraten. Jefus Chriffus, der Miterhalter ber Schopflingen, schwebte Ueber dem Areut, und fab auf feinen Loichnam berunter, Bie der blutig, und bleich, und ftumm gu der Erd' hinabhing !

Jeto wandte ber Urberminden bes Tobes fic. Schauernd Bebte die Erde por ihm, ale er fic mandte. Run fdmebt' er Rad dem Tempel, und unter bes eilenden Schwunge gerfpalten, Genten, flurgen, mit himmelfteigendem Gtonb' und Getofe; Rings die Felfen fich. Schnell etfüllet bie beiligen Hallen. Chriftus herrichteit, fonell das Allerheitigfte Bottes. Sieh, es gerriß, indem fie ins Allerheiligfte fcmebte, Bon des Gewolbes fernen Sob, auf ber er binabbing, Bis ju dem liegenden Saum, der geheimnifverbullende Borhang; Und es verfcwand bein Schatten vor bir, vollbrachte Berfohnung! Sier fprach Jefus Chriftus mit feinem Bater, mit Gott Gott, Bon der gangen Erlofung Bollendung, bis er gu des Buters : Rechte fich hube! Denn nicht allein ber getobtete Gottmenich, Auch ber auferftandne, und himmelerhobene Gotts menfc Ift ber Gunber Beil, und ihres Glaubens Entzudung. Rur wovon der Nater und Cobn, nicht wie fie es

fprachen, -

Sanuft bu, Sionetin, ergabten. Denn, Diefes gu benten,

pat Die Getle tein Bilb; es ju fagen, nicht Borte bie Sprache.

Siebe; wie Racht fich in ewiges Licht aufflart! wie Des Sohns heil

Reinem nicht Labprinth mehr ift !"war ihres Gefpraches Inhalt. Dann Das Bolf, des Sohnungsaltar' auf-

Bilber bes ewigen Opfere gu fenn! beg Tempel nun Erimmer,

Bald nun Staub ift! Ihr thranenvoll Schidfal, wie fie gelat find

Unter bie Boller umber, und biefes Schidfals Ent-

Auch bie Religion, verbreitet unter ben Schaaren Bahllofer Bolter, wie fie mit viel Jahrhunderten fortfromt,

Dft verduntelt, entftellt! von ber Menfchen Laftern und Unfinn

Bie mit Rachten bededt, nie gang vertilgt von der Erde!

Jedes Geretteten Auferstehung vom Code ber Geele! Jeder Rampf des Streitenden! jeder Sieg des Geftarften!

Seine Leiben! fein fernes Gefühl des himmels! fein Ende!

Bing vor dem Ausgeföhnten, und bor dem Benfebner vorüber! Da fo gegen einander der Bater und Gobn fic ver-

Malate, fo brausen Meere, fich durch tie borenben Himmel

Rechte bes Baters Sich wird feben! auch guch, ihr Ungefallnen, wirds Wonne,

Wird es in jauchzenden Ewigfeiten Entzudung und

Daß die Gunde verfehnt hat der ewige Sohepriefter, Und mit ench die wiedergebeiligten Sterblichen Gott fcaun!

Eure Bruder, gefchaffen mie ihr au ber Ewigfeit, Gott fcaun!

Fallet nieber, und dankt! Auf feines Todes Altare Rubt noch fein beiliger Leichnam, allein vollendet, vollendet

Sat er das Opfer der Ewigfeit! Baib ift die Erlofung Gang vollbracht! Ihr werdet den Ueberwinder, Die Rlarheit

Seiner Gottheit um ihn nun bald auf bes Ewigen Ehron fehn!

Bott, von Emigfeit Bott, und bededt mit ftrablen-

Alfo erfcoll die Stimm' in ben himmeln, Clea's Stimme.

Auch erhub fich über der Erde mit freudigem Beben

Eine Stimme; fle fprach: Der Gottverheifine, ber Ereue,

Jesus Christus, der Dutder, der Gnadenvolle, die

Run, nun ift er ben Cod fur bie Abgefallnen geftorben,

Seinen verfohnenden Tol! Du Zweig an Abams Stamme,

Rlag', und verdorre nicht mehr! bluh' auf zu dem ewigen Leben!

Die geboren werden, nun jauchzen fie, daß fie es werden!

Denn es ift, in der Sterblichfeit icon, ihr Licht ber Berfohner,

Ihre Leuchte das Lamm, das auf dem hügel erwürgt ward!

Die fie vor Gott anklagte, die todtverlangende Sunde Ist vertilget! Gericht, du gehst vor den Reinen vorüber,

Die mit bes Gottgeopferten Blut fich glaubend be-

Sebet eure Saupter gen Simmel, und glaubt! Der Erbarmer

hat euch ben Eingebornen gefandt! Ein befferes Leben

Nimmt euch auf; habt ihr des Todes Schtummer gefdlummert.

Priefter fend ihr, und Konige, fend in Blute gewafden,

Bell in bem Blute bes Lamme, das auf dem Sugel ermurgt mard.

Alfo erscholl auf der Erde des ersten Gefallenen Stimme.

Jefue war noch in bem Allerheiligften. Reinem ber Engel

Offenbaret' er fich jest fichtbar, feinen ber Bater. Seine Begenwart fundeten gwar, ba binuber gum Tempel

Er von dem truben Golgatha fcwebete, mebendes Raufden

Ihnen an, und, Erde, du, die dem Gottfichen bebte : Aber fie fabn die herrlichfeit nicht, vor welcher bie Wolfen

Maufchten, die Erd' erfchrad. Gie beteten nur in ber gern' an :

Jego gegen die Boh des Moria. Denn immer erbebte Roch das Allerheiligste! Bilder vom Tode des Mittlers Fullten gwar noch die Geelen der Bater; allein wie fein Engel

Ihnen fie nachzuempfinden bermag, ergreifet, durche ftromt fle

Wonne mit jenem ist fußern Gedanten von beinem

Tode.

Sottverfohner, vereint, die fanftefte Rube bes Dimmels!

Rub', und Friede Gottes, und Liebe Chriftus, Die jeden

Ihrer Sedanfen erleuchtete, jedes Gefühl entfiammte! Denn fie empfanden, es fep der Erfchaffung zur Ewigfeit letter

Seligster 3weit die Liebe au Jesus Christus dem Mittler

3wifden Cott, und ben Denfchen! In Diefer fanften Entzudung

Sahn die Seelen der heitigen jede die andre verloren. Rach und nach war ihnen ihr Glanz, ihr strahlendes Leben

Biedergetommen. So faben fie fich. Die himmli-

Beiche fie gegen etnander empfanden, hub fie noch hober,

Bu der Seligkeit, dich, o ihr Berfohner, zu lieben, Eine Seele fie alle, fie all' Ein Lempel des Mittlers !

Sabriel eilte gu ihnen vom Lodeshügel herüber-Erat bann unter fie bin. Roch tonnt' er vor Wonne nicht reden.

Alfo hatte der Lichtanblid ber Ewigerloften Ihm das Innre bewegt. 'Wie Darfen tont' ibm die Stimme:

Reine Bruder! Unfterbliche! taum barf ich Bruber euch nennen! Chriftus Bater! ich führt' euch herab von der Sonne gur Erde;

Bater! noch Gin Befehl ift mir an dem Throne geworden,

Alfo gebietet er: Geht zu euren Grabern, Erlofte! Schnell verbreiteten fich ber Beiligen Schaaren,-

und eilten

Jeder zu feinem Grabe. Es war von jenem Altare, Bey dem Abel entschlief, noch übrig ein moofiger Felfen.

Adam ward, und der Seinen viel' an diesem Altare, Den fast gang der Baffer Gericht wegwalzte, besaraben.

Abam eilte mit wenigen Frommen, fle dort gu ver-

Und fie faben, da fie fich den Grabern nahten, die Engel,

Ihre Befduger im Leben ber Sterblichen, nah an . ber Graber

Erummern fcweben. Es fcbien, als ob bie Engel ber Schopfung

Rleinere Bunder, die Belten des Staubs, und ihre Bewohner

Unter ben Erummern betrachteten. Als die beiligen Geelen

Mehr fich nahten, verließen die Grabgefilde die Engel. Eriumphirend erhuben fie fich. Die Seelen der Sobten Buften es nicht, warum in Triumph fich die Engel erhüben.

henoch blieb und Elias am Todeshugel. Gie blidten

Bundernd ben Beiligen nach, bie ju ihrer Gebeine Rubstatt,

In der Zeit der Bollendung, ber Beit ber Derriche feit, icho

Auf des Ausgefohnten Befehl herunterstiegen! Roa ließ fich mit Japhet und Sem hinab zu dem Grabe,

Das ihn an jenem Berge begrub, auf welchem bie Arche,

Soties Retterin, über der waldumfturgenden Meere Dumpfem Geraufch ftillftand! und wo den dantenben Altar

Roa baut', und opfert', und dich, du Bogen des Bundes.

Den Gott felber mit Guade betrachtete, betend erblidte.

Abraham eilete mit ben Geliebten gur Todeshoble Gegen über bem hain, in dem er den gottlichen Dulber Schon wie einen Menfchen gestaltet fab, und nicht wußte.

Ber der Banderer fen, fo mit ihm in dem Schatten - fich labte.

Mofes ereilte fein einfames Grab an dem Rebo, wo Gott ibn

Unter Belfen begrub. Er ftarb vor des Emigen

Welcher ihm, eh' er entschlief, von dem Rebo Ranaan zeigte.

Bor dem Graun der Gegenwart Gottes gerriffen die Felfen

Unter dem todten. Er fant hinunter; noch bebende Felfen

Sturgten ihm nach. So lag er, von Gottes Rechte begraben.

Richt in diefer Fern vom Golgatha tamen zu ihren Grabern die Junger Mofes, die mit der Beredfamteit Donner,

Und prophetischen Pfalmen vom funftigen Seile geruftet,

Abrahams Entel dem eifernen Arm der Gogen ent-

Graun umgab die Gefilde der heiligen Graber, und fcpredte

Jedes noch Sterblichen Jug gurud, der ihnen fich nahte.

Aber, als ob ben den Heiligen fie nur weilen wollten, Kamen die Seraphim wieder zu ihnen herab von der Wolke.

Abam hatte fein Grab mit feinen Geliebten betreten. Alfo entriß er fich dem Erstaunen: 3hr fuhltet, ich fab es,

Wie ich heiligen Schrecken empfand, als Gottes Befehl fam.

Aber freut euch mit mir! Pir find gewurdiget worden, Diefe Zeit, da im Tode bes Gottlichen Leichnam folummert.

Mit dem Schlummernden bis gu dem Grab' erniebert gu werden.

Selig, daß wir es wurden! Die freudig ift ber Gedante,

Mit bes Matere emigem Sohn' erniebert zu werben! Und noch Einer entzuckt mich: 3ch werbe jenen Gerichtstag,

Benn er, jum Eden die Erde nun umzufchaffen; berabtommt,

Und ihr, meine Rinder, mit mir, wir werden vom Cobe

hier erwachen! erwachen bis bin an bas Ende der Erde Alle, die liegen, und folgfen, gu Ewigkeiten erwachen!

Alle meine zahllosen Kinder der ersten Erschaffung Leiber, verherrlichet sie, und feelenahnlich empfangen. Ach! zu welcher Seligkeit schuf und Jehovah! Wie baft bus

Lod bes Berfohnenben, uns, und ju welchen Freuben erhoben !

henoch, und du, Elias, ihr zeigts, wie werth des Berlangens

Eines Unfterblichen fen bie Auferstehung vom Tode. Saume nicht, letter ber Tage, baf wir nicht langer verlangen !

Mlopft. Berte 5. 200.

Saume, faume vielmehr, haß noch zahftofer bie Schaar fen

Derer, die einft zu dem ewigen Leben aus Grabern berborgebn!

So fprach Abam mit feliger Rub', und feine Gefährten Dachten mit ihm bem froben Gevanten von ber Erniedrung

Mit dem Verföhner, und von dem letten Lage der Erde

Wonnevoll nach. Go ftanden fie jeder an feinem Grabe.

Bon dem Jufie des Bergs bis binauf ju der Binne des Tempels

Bebete fürchterlicher Moria. Schredende Bollen Bilgeten fich aus dem Allerheiligsten, stromten ber- uber

Durch die hallen des heiligen, dann in des Tempels Borhof,

Dann gen himmel. Bobin die fcredenden Bolten fich wandten,

Bebte die Erd', und fpalteten gelfen, und huben fich Strome.

Endlich ftanden die Wolfen, gebreitet über die Graber, Leuchtender ftill; und ein Sturmwind brauft' herab auf die Graber:

Aber des ewigen Sohns Allmacht mar nicht in dem Sturme!

Und die Erde bebt' um die Graber: allein des Ber-

Allmacht war in der bebenden Erde nicht! Es
entströmten

Flammen den Bolten: aber der herr mat nicht in ben Flammen!

Jego tam von dem himmel ein fanftes Saufeln bernieder:

Und bes ewigen Sobnes Allmacht war in bem Caufeln. Ach! Die Bater beffel, gleich einem Schlummer in Schatten.

Sufe Betaubung! Sie wußten es nicht, wie ihnen geschahe;

Aber ihr dunfles Gefühl mar: Rabe Gottes, und daßes Um fle fauselte. Freudig, mit bruderlicher Ent-

Schauten die Engelumber im Gefilde ber Auferfiehung! Jest taucht's Abam, als rief er: 36 werd', ich werbe geschaffen!

Und er ftrebte fich aufzurichten. Roch fniet' er im Staube.

Sarfen tonten ibm gut! ibm fang ber Geraph, und Cherub:

Berde von neuem, und nun auf ewig geschaffen! auf ewig!

Siebe, du ftarbst an dem duntelften deiner Lage bes Lodes,

Abam! D heil bir erften! erwach'! und lebe nun Leben!

Seliges, Abam! wie bu, nach beiner Schopfung, nicht lebteft? Ach nun ftirbft bu des Lodes nicht mehr! Rob fniet er im Staube, Sah noch duntel. Es ward mit dem auferftehenden Leibe

Sein atherischer Leib, der feit dem Cod' ihn umbullte, Jeto vereint. Der wurde des umgeschäffnen Ber-

flarung. Schnell erhub er fich, ftand, und ftredte gen him

mel die Arm' aus: Bonne mir! du haft mich von neuem aus Staube gerufen!

Ja, nun weiß ichs mahrhaftig! du haft mich wieder, Berfohner!

herrlicher mich, wie in Eden erschaffen! D daß ich bich fande,

Gottberfohner, daß ich den Allmachtigen fande! wie wollt' ich

Riederfallen vor ibm! wie ihn anbeten! Du bift und Rabe, gwar nicht gefebn, boch bift bu uns nabe, Berfohner!

Ja dieß himmlische Gaufeln ift deiner Gegenwart Stimme!

Und auch fie erwachen um mich! Schaut nieber, ihr Engel!

Um den Bater der Menfchen erwachen die heiligen Rinder!

Eba begann fich eutpor zu beben. Wer bin ich geworden?

Bin ich in Eben? Bo bin ich? Ich lebe wieder im Leibe

Meiner erften Erschaffung? O bort ift Abam! Bie alangt er!

Und wie glang' ich! D du, des Bunden einst ftrab-

Das ich eil', und bir bante, bu Wiederbringer ber -Unfchuld!

Abam eilte gu ihr, fie eilte gu Abam; boch fonnten Sie nicht reden, ba fie fich in ihrer Entzudung umarmten,

Rur den Ramen des Todtenerweders fonnten fie fammeln.

Abel, Abel! mein Sohn! rief Abam Abel ent-

Denn ber fcmebte baber, wie ein Fruhlingsmorgen, in Burpur

Und in Schimmer gefleidet! Mein Sohn, wie hat und ber Mittler

Mit Barmherzigfeiten, mit hulb, mit Gnade befeligt! Erde wurden wir, als wir entschliefen; was find wir geworden !

Ueber alles, was wir verstanden, und was wir baten, hat er überschwenglich gethan, der, o Vater, verfohnt hat

Unfere Simb', und die Sunde ber Belt! D Rube ber himmel!

Alle fie werden wie wir an der Lage lettem erwachen.

Enos fand fich ben Geth, ben bem Mablaleel, Jared,

Renan, und Roa's Bater, bey dem Methufala wieder. Unter Strahlen, fanden fie fich, auf gitternden Grabern,

Mit des neuen Lebens Gefühl, im himmlifden Leibe, Der, ein befrer Befahrt der erloften unfterblichen Seele,

Saft mit ihr benkt, und empfindet; in dem die ewige Gott fcaut!

Die nach ihrer Geburt fich die Morgensterne des Dafenns .

Freuten, und bich, o Schaffenber, feyrend fangen, . fo fdmebten

Abams Sohne baber, und riefen Jubel und Wonne, Rene Bonne fich ju! Der Auferstehung Gefilbe Salleten von der Entzudung der wiederfommenden Todten 1

Roa, der zwepte Bater der Menfchen, fublt's, baf er murde,

Und in fanfterem Behn ber Abenddammerung erwachte. Rothlicher Duft entfloß des Unfterblichen Schulter, indem er

Schnell fich erhub, Er rief: 3hr Engel, fagt mir, ibr Engel,

Ift mir ein Leib, wie Abam im Paradiefe, gefchaffen ? Ach wo find wir? am Throne bes Ewigen ? oder am Grabe?

und wo betet ihr an? wo ift er, o der mich umschuf? Daß ich niederfalle mit euch! mit euch anbete! Japhet! Sem! (er fabe vor fich die benden erwachen,) Ach wo ift, ihr Sohne! ber uns von dem Lode geweckt bat?

Dag wir eilen, und niederfallen, und ihn anbeten! Rein! nicht Roo's, der auch es ist, der Auferstehung Sohne, wo ist, der mit Feuer fie von dem himmel entflammt bat?

Dag wir fuien, und niederfallen, und Jubel ihm ftammeln!

Bie der Fromme, der Gott, Gott! feinen Schopfer! in Allem

Sucht, und findet, in fruhem erfrifdenden Balbe bie Sonne,

hinter duftenden Baumen in ihrer Schone die Sonne Aufgehn fieht, Entrudung, und fanfter Schauer befant ihn?

Denn fie ift fcon! ein machtiger Zeuge ber herr-

So fah Abrahams Enget den Bater der glaubenden Rachwelt

Selig, verklart, unfterblich aus feinem Grab' bervorgebn.

Abraham legte bie hand auf den Mund, und blidte gen himmels

Endlich redt' er, noch in fic gelehrt, noch vertieft in Erftaunen:

Umgefchaffen bin ich? Wie munderbar, du Berfohner, Sind die Folgen deiner Berfohnung! wie gnabevoll find fel Mo dieß neue leben, das du aus Staube mir foufeft, Gott! Verfohner! es ift auch deinen Bunden entquollen ! Diefen unverweslichen Leib, den edlern Benoffen-Meiner Geele, ben haft du mir, por bem Lage ber Tage, . Vor der Erde Mandlung, gegeben! Wer bin ich, wer bin ich, Dag du mit diefem Beile mich zu Liebenber , überfchutteft ! Alfo rief er, und weint', entflammt bon Dant und von Wonne. Isat tam; und Abraham baucht's, als ware ber Mungling . Einer ber Seraphim! Alfo war mit dem festlichen Schimmet, -Und mit ber lachelnden Morgenrothe der himmeles bewohner : : Ifat gefchmudt. Und Abraham rief: D fahft bu ie i mich werden, Leuchtender Engel? Er ift fur Adams Sohne geforben ! :: Er hat meinem verweften Gebein dief Leben geboten! Ahrahamit Baterikidu glaubtest zu Gott, ich murd' aus ber Afche,

hatte mich nun des prufenden Attars Flamme geopfert, Bieber erwachen. Ich bin erwacht! D bester der Bater,

Bunderbar ift bes Berfohnenden Gnade! Sein heis liger Leichnam

Ruht noch am Rreus; und wir erftehn gu biefer Entzudung!

Bie in Schlummer fant ich dabin, und himmtifche

Wehten um mich, und ich fant in glangenden Bol-

Boller Entgudungen tamen Sarai, und Bethuels ... Lochter

Bu ben Geliebten. Auf fie, und gen himmet bie Augen gerichtet,

Standen ber Bater, ber Sohn, und flibsten die

Lange ftanden fie: fprachlos; allein in der innerften Geele:

Clubeten ewiger Dant, und werdende Jubelgefange. Ifraet trat in Triumphe daher! und Chranen

Dankende Ehranen entsturzten dem Auge des auf-

Sallelusa dem Ueberwinder des Todes! dem Mittler Swiften bem Richter, und mir! Du haft geblutet? du haft es

Alles vollendet! du haft aus des Sobes That mich gerufen!

Und die Seraphim hielten fic nicht, und fremten ihr Loblied

Din in den Wonnausruf des auferstandnen Gerechten: Preis, und Dant dem Lodenerweder! dem gottlie ben Geber

Diefes jauchzenden ewigen Lebens, bas jest aus den Grabern

Aufblüht! Freue beiner Bewohner, die Wommen follen,

Himmel, dich! Es weben mit leifem Lispel entgegen Diese früheren halme, dem Rauschen der großen Erndte,

Sieh, es finget ihr Lied ber Erndter Rufe: 3hr Lodten, Rammt! dem Pofannenhall: Gieb, Meer, fie wie der, und Erde!

Ach dem Jubelgeschrey des letzten Lages entgegen! Ifrael wandte von ihnen sein Auge nach Golgatha's Grabe:

-Laut in den himmeln allen, mit allen ewigen Choren Will ich danten ; wenn du aus beinem Grabe bis aufschwingft,

Wenn ber Geliebte ben Liebenden auf ber herrlich feit Ehron icaut,

In dem Glange, der dein von dem Anbeginne der Welt war!

Sept ibr, Engel, was ich bin ? Ibr fend es nicht! ftarbt nicht, wie ich ftarb,

Glaubend an ihn! ab der Auferstehung machtige Rreuden

Subltet ibr nicht! Er ift, wie Menfchen fterben, geftorben;

Und wie Menfchen, wird er in das neue Beben beraufgebn!

Selig, betet ihr an ! Wir beten, felig mit euch, an; Aber mir lieben des Ewigen und ber Sterblichen Sohn mehr!

Ad wo find, Die mit mir in dem erften Leben ihn Liebten ?

3war in der Fern nur, und duntel ihn fahn, den Erretter der Menfchen,

Aber in feiner Gettlichteit doch! Er wendet vom Simmel

Rach der Erbe fein Aug', und erblidt, und umarmt bie Geliebten;

Joseph, und Rabel noch nicht. Ben dem Grabe der Rutter Benoni's

War ihr Engel. Sie ftand, an bem Sauge bes offenen Felfen;

Muf der bobe, ber Engel. Rit Bliden der innigften Freundschaft,

Sah fie gu ibm binauf; mie Bliden ber innigften Freundschaft,

Sah er auf fie herunter. R. Mein Grab ift einfam, o Seraph!

E. Rabel, das Grab, in welchem nun bald ber Gottliche ruhn wird,

Ift auch einfant! R. Unfterblither, ach wie hat, er gelitten,

Deffen Leichnam nun balb bas Grab an Golgatha einschlieft!

Ach was hat des Berfohnenden Cod uns erworben! Ich werde

Einst erwachen! wo mir bas Gebein in bem Staube verweffe,

hier! Auch Auferstehung hat mir der Berfohner erworben!

Als fie noch redete, hub fich um ihren guß von dem Grabe

Sanftaufwallender Duft, ein Bolichen, wie etwa bie Rofe,

Oder ein Fruhlingslaub einhullt, das Gilber berabtrauft.

Rabels Schimmer umzog den fcwimmenden Duft mit Golde,

Wie die Sonne den Saum der Abendwolfe vergoldet. Und ihr Auge begleitet des Duftes Ballen. Sie fieht ihn,

Andere um fich, und wieder andere gebildet, berumgiebn,

Steigen, finten, julest fete mehr fich naben, und fchimmern.

Und-fie bewundert den Tieffinn der immerandernden Schopfung,

Unergrundlich in Großem, und unergrundlich in Rleinem,

Ohne zu wiffen, : wie nab ber schwebende Duft ihr verwandt fen,

Und wozu ihn nun bald bes Allmachtigen Stimme, Berfohner,

Deine Stimme nun balb erfchaffen werbe! Gie neiat fich

Ueberihn, und betrachtet ihn ftets mit froherem Blide. Rit verbreiteten Armen, voll füber namlofer Freuden, Stand ihr Engel, und fah's. Run fcoll des Allmachtigen Stimme!

Rabel fant. Ihr daucht' es, ale ob fie in Thranen gerfioffe,

Sanft in Freudenthranen; hinab in schattende Thale Quolle; fich über ein webendes blumenvolles Gestade Leicht erhube; dann neugeschaffen unter den Blumen Diefes Gestades, und seines Dufts Geruchen fich fande.

Jeht erwachte fie gang! Sie fühlte fic, fabe fic, wußt' es,

Daß ein neuer unsterblicher Leib fie umgab. Mit Entzudung

Sieht fie gen himmel, und dantet dem, der vom Tode fie aufrief.

Run'berftummt fle nicht langer: Du mein Berfohner, mein Bruder!

Jesus Chriftus, mein herr, und mein Gott! es ericalle bein Ramen

Immer von meiner Lippe querft! dann eurer, Geliebte, If ael, Joseph, und Benjamin, Benjamin! Ifraell Joseph! Jefus Chriftus! mein herr, und mein Gott! Wo find' ich fie? Fuhre, Führe mich, Seraph, daß ich den Angebeteten sebe, Ifrael, meine Kinder! In ihrem Innersten durstet Reine Seele nach ihnen! Bor ihrem Antlit, mit ihnen Will ich mich meines heils, der Auferstehung mich

freuen. Ifrael fand fie, und Lea, und diefer Sohne. Die maren.

Aus den Gefilden Aegyptus herauf von dem Strome gefommen;

Benjamin auch, nur Jofeph noch nicht. Der himms lifche Jofeph

Beilete noch um fein Grab gu Sichem. Giner der Rnaben,

Die der Mittler einst fußt', und fegnet', und unter bad Bott fie

Stellte: Berdet wie fie; fonft tonnt ihr bas leben nicht erben!

Einer von diefen war jest gestorben. Gein leitender Engel

Führt' ihn in Samons Aue baher; und da fie die Seele An dem Lodtengewolh' erblickten, blieben fie fcweben.

Samed fragte den Engel, indem er des Unbekannten herrlichteit fab: Wer ift, o du mein himmlischer Führer,

Diefe Strahlengeftalt fo voll von Sobeit und Ginfalt ?

Und mit Ladeln, und milderem Glang' antwortete Joseph:

Blume, die min in dem Schatten der Lebensbaume wird machfen,

Und am Schall des froffallenen Stroms, ber herunter vom Ehron fleufit,

Ber ich bin? Ich war in bem Leben, bem bu ente

f Erft ein gludlicher Anabe, bann burch Berfolgungen elend,

Sehr gludfelig barauf! Denn ein Bater leibenber Bolfer

Bard ich, und meines Baters! Erfennst bu nun, frühentflohner,

Rabels und Ifraels Gobn ? Und Samed fprach gu bem Engel:

D du Unfterblicher! Ifraels Sohn und Rabels, von bem mir,

Ach von Jaseph! mein Vater die wunderbare Ge-

Oft vor Freude weinend ergahlte. Milber, o Joseph, Glange noch milber, so mag ich mit bir, o Joseph, gu reben.

Dich gu fohn, bas allein verdiente bie Leiden bes Codes;

Ihn erduldet' ich gern um deinetwillen noch Einmal, Ja noch einmal den Rampf des vollen Lebens im Aufblühn, Gerne fterben, ich habe gefehn bein Angeficht, Joseph, Dag bu noch lebest! wie war dir in diefen Stunden bes himmels?

J. Lomm, auch Ifeaels Cobn, und auch mein Bruder, und junger.

Als mein Benjamin war, tomm, und umarme mich!

Bittert' bergu, und umarmt' ibn. Sie weineten lange bes himmels

Thranen. J. Bie, Samed, mir war, das haft du fetber empfunden,

Ale bu von jenen Spranen auf Erden bie frobe Gefdichte

Dir gurudriefft, all bu dadurch die Freuden des himmels

Mir vermehrteft, fo febr vermehrteft, daß ich bem Geber

Jener Seligfeit wieder mit neuem Dante, mit ftarterm,

Als auf ber Erd' ich gu bringen vermocht', anbetete. G. Danten

Bill ich, Joseph, von dir auch lernen, aber o fage: Barum ift es ein Grab, wo du weilest ? J. Unsterblicher, weiß er

Schan bes Gottlichen Lod ? Der Seraph wollte, jest reden,

Aber mit Gil rief Samed: 3ch weiß, ich weiß bes Berfohners

Lad! J. So weißt du benn auch, daß une ein Befehl von ihm murde,

Uns, die das Rreug untgaben, hinab gu ben Grasbern ju wallen.

Beugen waren wir feiner Erdulbungen, bis ihm fein haupt fant,

Und er ftarb. G. Dief wußt' ich noch nicht. Bon bem Cobten gu fprechen,

Bin ich noch nicht felig genug. So bald ich so boch mich

Deb', und nicht mehr verstummen muß; ift es Joseph, mit bem ich

Bon dem Gottlichen rede. Jest, Benjamins Bruber, und meiner,

Sage mir, weffen Gebein best dieses Grab ? J. Das meine,

Samed. G. Sollte denn jeder ju feinem Grabe fich wenden ?

Ober haft du dir deins nur gemable? 3. Des Unfterblichen Bothschaft

Bar: Bir follten uns jeder zu feinem Grabe fich wenden. G. Bas ift diefes, mein Duter, und Jofeph, ihr Engel Gottes ?

tadelnd foweigt ber niemale Steubliche, Jofeph erwiedert:

Diefes vielfeicht: Bir follen uns mit bem tobten Deffias

Bit gu bem Grat' erniedrigen; und, wobon er une frey macht,

Unter Gebeinen mit ftillen Betrachtungen überdenten. Denn, daß er ftarb, und auferfteht, das frent uns vom Lobe. Das erwedt und bereinft an bem letten Lage der Erde. G. hier wird alfo Joseph erwachen. D trugen bie Meinen Meine Erummer hierber; fo erwacht' ich neben bir, Joseph. Lag hinein in das Grab une mallen, und feben, mas úbria It von ter Sulle, die fonft bich umgab, in bem Staube geblieben, Seben, was auferfteht! Dief fleideten Ifraels Cohne In balfamifches Lodtengewand ben Pharao's Strome. Drum ift vielleicht bein Staub von der Etde Staube gefondert, Und wir fonnen noch febn, was funftig ber Emigfeit aufblüht. J. Romm benn, Samed. Er fprache, und führt' ibn binab in bas Grabmahl. Und fie fanden, wo in bem Gewolbe die duitelfte Nacht mar, Josephs Engel, dem der Erwartung Freuden und

Unrub

Aus dem Angeficht ftrablten. J. 3d feb', o Ge raph, du freuft dich

Deffen', ber bald nun erwacht. E. Ich freue mich feiner Erbohung,

Joseph, die immer herrlicher wird, und und die Erwartung

Stets mit neuer Entsudung belohnt. Wenn bu ein Gefilbe

Boll von Frühlinge liebteft, und, wo du mandelteft, immer

Reue Blumen vor bir entfproffen; doch die bu am meiften

Unter den Bimmen liebteft, die Eine noch folief in Dem Schoofe

Diefes fraben Gefildes: bu murdeft, Jofeph, Die Eine Mit unruhiger Freud' erwarten. 3. Belche der Gnaden Meinest bu, Seraph? E. D bu Unfterblicher, aber noch Lobter,

Belche der Enaden ich meine? Sieh hin! Da malte von, feiner

erde, wie Bolten, empor, und fant an des Felfen-, gemolbes

Blieb ein wenig mallender Staub. Dit Schnelligfeit wolft' er

Auf fich und nieder; und fchimmernd mare im gebarenden Staube.

Schwebe naber, und fieb, ricf Jofephs Engel, wie berrlich

Die in ber Erde beginnen die erften Bunten bes . Lebens.

Und ein fanftes Saufeln entstand in dem Cobten gewolbe.

Samed wehten die golbenen Loden, und Ifraels Sohne

Saufelt' es nach, ba er feiner Gebeine Erummer fich nahte.

Aber nun tam mit Gile bie neue Schöpfung ber Engel Blide guvor, und Sameds guvor. Gie fabn bas

Gefdehne, Doch bas Geschehende nicht, verwandelt den Staub, und erstanden

Rabels Sohn! Errief: Des Bundes Engel, o der fie Flammend die Racht, und am Tag' in der hohen Wolfe fie führte,

Weg aus Aegyptus Grabe, durche Meer der Shilfe,

Daß der Peiniger fant! jett fintt der größre, der Rod fintt!

Aber Ifrael ist in den Auen Sphrons, und Rabel; Abraham, Abraham auch! Er riefs, und strablt' aus dem Grabmabl:

Und es begleiten, vor Freude verftummt, die Engel und Camed

Seinen webenben Flug. Er entschwebte dem beiligen Saine

Mamre's in feiner Bater, und feiner Bruder Berfammlung. D. wer bonte gening von bem Rachall' himmlifder Barfen. Conen gu tuffen, wie gu bem zwehtenmale ber Bater Und der Coon fich empfingen, die Bruber den Bruber erfannten! Bas bie Rutter empfand, da fie ihren Erftling orblicte! Derrlich hatt' ihn erschaffen die zwepte Schopfung. Sein Traum ging Bis in bas emige Leben. Bor feiner helleren Rlarbeit Reigten fich feine Bruber, int nicht nur neiblod; mit Freuden' Reigten fie fic, und banften dem Geber der boberen Gnaben. Salems Priefter und Ronig begrub bey der Quelle Bbiain, Bo er den Beiligen fand, ein Banberer. Richt aus Mitteib, Richt aus Menfolichteit nur, begenb ihn ber Rannende Frembling, Auch aus Ehrfurcht. Auf bem Angeficht fand er ibn liegen Mit gefalteten Sanden. Go lag, ein himmlifder Fur ber Seraphim Auge, ber Priefter Gottes im Tode! Lange fas ihn der Wanderet an, und werth gu be-The Late Toronto, and the graden of

Diefen, abbimgoechub ; er imit-freudigfchauernbech-, Dante Seine Sandwigen Summels banh. folige er ffeinte und mis melnele if in bengentichlafnen, ... ball Baft' ibn , : und, beb aus bem Staub' ibn empor, of hir! with und begrub ihn betenbil Diefes Grab umichmebte Meldifebet. Raufchend grong od rinnig sie bie ergen ficht biel beiten Bon Phinia ber werdende Jordan hinab an des Grabes Rublent Raofe. : Des Quelle melodifches fanftes Getone Unbergromenbesicheiligen Geele wit frangigen Sieffinst Und ibr daucht: es, fie bor', Allmachtiger, Deine Durch der himmel Jerufalem fanft mit des Ehrones Court freeghladick i. berns beg der Dertie Raufchen, und burd big Bipfel der Lebensbaume fie The er Din hertigennehnt, eie al anteren. Rufte ons Und Meldifedet fant fists tiefer in biefer Entjudung Gube Rub. 'Es wergingen aum ifit bie Erderund bit 1895 Himmel, Gott nur, und er bergingen nichte Umgefchaffen erhub er Mus beit Stalte fich, grand, fant ibledet iffen dur 125 das Antlibung od it Und verftuminte; bog nannten fein Huge boll be-Jesus! und die gefaleten Sande Jesus, den Mittler!

Auf; ber Ehner monfie, burch beinen Bothen, o marchia, 1915 200 Minghell Com Auf der glübenden Liefe geführtz herauf in das ermiffice neben fich feben Ramen, allen gin Anblid bes Schredens und Braum und Entfegens, Die , menninun die Afoor, ider Befang, Die Blot 3. ... und ber Pfalter, Merse die Cymphie, dein Jaugigen, Drymyset ! und Der it : 13. Pofaune! dein Donner Maffen ; die bonn, um -bot glangenhe Gilb; au ibre Erde fich fturgten, Auf ber Cone hatten ibr Grab bie Berechten Marie Mifael, und hananja in Ginen Felfen gehauen. Ferne nicht lag bon dem Grabe der gottlichglaubene den Selden Eine große Crimmer, daß Bild | Einfrhatt' of der Ronig, Walchen binat zu den Thieren der herr von Babye : in. 3 ! ff lone Sobn fließ, Unter die Botten gestellt, wie er in bem Tramit es erblicte.

Konigreiche, des Bildes Bedeutung, untergegangne Konigreiche noch liegen fie, Eine große Ethummer! Mifael, und Sanauja begrüben Afarja, und freuten Sich ber Auferstehung, als fie ben Geliebten begruben. Dich, hanauja, begrub der einfame Mifgel troftvoll und erquicket von dem Gedanten des naberen Sobes.

Jeho fucte fein Aug' in ihrem Grabe ber tobten Afche; felbst des Unsterblichen Auge suchte vergebens. Bleichwohl fcwung er fich, voll vom Gefuhl ber freudigsten hoffnung,

teber bie hoben Graber empor, und fang in ber

Seiner Beele math ben Geliebten binab, und gen

(Oft wird Rede nicht, wird Gefang ber Unfferblis chen Stimme,

Benn in ihnen fich heißere Glut ber Empfindung ergießet.)

Sang unt dem webenden Raufden Euphrates. Richt wie der Menfchen

Unbescelteres Ohr es vernimmt, wie es Dimmlifche boren,

Benn ein fliegender Strom an feinen Ufern bin-

Sorten die beyden die Stimme des Stroms, und Mifaels Stimme:

Dennoch werden wir einft aus: biefen Grabern bervorgebn!

Ja wie weit, o Berwefung, bu auch in die Liefen der Schopfung

Unferen Staub gerftreuteft; in beinen bonnernden Strudein,

Ocean, bort flief er! in beinen Strahlen, o Sonne, Schweb' er! ibn fouf einft Gott! unfterbliche Seelen bewohnten Diefen Staub! ihn wird, ihn wird ber Allmachtige fammeln!

Meber ihm fleben, und ihm das neue Leben gebieten ! Erde nahm ber Allmachtige, fprach ju ber bebenben Erde :

Berd' ein Leib des Menfchen! er wards! Den Staub ber Bermefung

Wird ber Allmachtige nehmen, ihm Leib gu werden gebieten !

Spalleluja ! bann wird erwachen ber Staub ber Berwefung!

Raufden werden bie Strome! Die Sturme braufen!

Brullen! beben bie Erbe! ber himmel bonnern, und Racht-feon!

Rachtiger, ale bas fliegende grauenvolle Getofe,

Bird bie Pofaune rufen, bie Bodtenerwederin rufen ! Auferfteben werben alebann, die liegen, und folafen !

Leifer toneten thm die letten Laute. Bom Lode Stand er auf! vom Lobe ben ihm die himmlifden Kreunde!

Der, wie schnelle Parben, wie Abler im Flug gu bem Mafe,

Deine Roffe, Chaldaa; erblidte; Die eilenden Reiter Rafften Gefangne gufammen, als Sand! fie lachten ber Kurften,

Und ber Ronige fpotteten fie l'ihr Juhrer war trunten Erst von seinem Grimm, gleich unersattlich dem Grabe, Dann von dem Laumeltelde bes Machers I. ben auch den Racher In der schreckenden Herrlichkeit sab, mit der er vom - Paran Ram! Die Deft ging vor bem Gefürchteten ber, wo er binterat; Elend! Er maß bas Land, wie weit die Berftorerin withen,

Bo fie ftillftebn follte! Die Sugel mußten fic neigen, Da ber herrliche ging! bang ward ben Bergen! ber

Strom fubr Ellend dabin! ba budbe die Bjefe fich und Die Sibe Sub die Sand' auf! Sonn', und Mond, ibr ftan-

· det! da fuhren : Seine Pfeile mit Glangen babin, mit ben Bliden des Bliges ;

Beine Speere! ber, fo ben machtigen belfer in Juda, Siehe, ben Wiedervergelter in feiner Derrlichfeit fchqute, Deffen Graft mar auch jebo ber herri! Der Rettende

führt' ibn Aus dem Grab' in die Doh! Und habatut pries den Erweder !

Sanft ertonte fein Saitenfpiel an dem offenen Grabe: Richt ber Teigenbaum nur grunt, ber freudige Weinftod Richt allein , und die Arbeit am Delbaum weit in den Thalen !

Much Die unfterbliche Gaat fleht boch, ber Emigfeit Brute ante gen in in Ernotelin reineit

Schimmernd reifte fie auf in dem froben Garbengefilbe! Boll ist von deinen Preisen der Himmel, Sela! bis Erde

Deinen Chren! Du bachteft an und, Barmbergiger, als wir

hatten bis zu ben hefen ben Reld bes Lobes getrunten!

Gang bie Bermefung gefebn! Drum fren' ich mich beiner, Erretter!

Und Bin troblich in Gott, der mir in Emigfeit Beit ift.

Bie, wenn in Bollen ringsumher fich ber him mel gehillt hat,

Und ftets ernfter der forfchende Blid des Erwartem ben aufichaut,

Wie auf Einmal fich bann die Flaimme bes herrn aus den Wolfen

Sturgt, und im Donnerfturme den Preis des Alls machtigen ausruft!

Alfo entriß Jefaias der Racht des Codes fich, ftrabite Ueber dem Grabe! fo rief er Dant dem Erfchaffer aus Staube!

Unter den Erummern und Graun der großen Babnion, die fich

Rebutadnezar erbaute ju feiner herrlichfeit Ehren; Aber in der Die Stimme des heiligen Bachtere auch tonte:

Beggenommen ift dir bein Reich, und hinab gu ben Chieren

Bift du verstoßen! unter ben verodeten Erummern Lag des Afche, dem Gatt mit sehr viel Zukunft ftrablte, Daniels. Und er suchte sein Grab. Bo find' ich, o Seraph, In der großen Zerstorung mein Grab? Sie schwebten vorüber

Reben nachtlicher Boget Gefchren, und bem Bifchen ber Drachen,

Und gefunkuen Pallaften. So gar der Graber hatte Reine hutten hier, fein Stlav hier feine Gehege. Jego fand ber Engel das Grab. Mit Waffer und

Schilfe Bar es bedeckt. Ein moofiger Grabftein ragte bar-

uber Unter wehenden Schilfen bervor. Und Daniels Seele

Dacht' an bas Schidfal vieler gurud, bie lange fcon foliefen,

Jenes gurud, ber boch mit frolgem Bipfel gen Simmel

Stand, ein großer Schatten ber Muben, und bumpf binfturgte, Als es: hauet ihn um! von bem himmel erfcholl.

Der lernte! Aber ber andere nicht, fein Cohn. Der ftolgere

wollt' es 'Riemals lernen, daß Gott der Ronigrgiche Gewalt hat,

Und, wie er will, die Ronige fturgt. Drum ging ihm die hand auch

Gegen ben golbenen Leuchter hervor, drum fdrieb fie ben Cod auch:

Konig! Die Jahre beiner Gewalt find gezählt, und vollendet!

Siehe, gewogen hat dich auf feiner Bage ber Richter ! Und au leicht bich gefunden! bein Reich ift getheilt, ift dem Reber.

Und dem Perfer gegeben! Den ftolgen, und die Ge-

hugel, die mit bem Berge jur Zeit ber Berftorung versanten!

Ließ, wie erfcheinende Schatten, vor fich des Beiligen Seele

Schnell vorbengebn. Aber iht mar das Ende der Tage Auch fur Daniel da. Der Liebling Gottes erwachte, Schwebt', und strablet' herab auf Babylons liegende Erummern,

Bie bon bem einsamen himmel ber Stern ber Damms rung herabstrablt.

Ehranen faet' er einft, und ernbtete Freuden, Siltia's

Bartlicher Cohn, als er mit bes neuen Lebens Em-

Heber dem Grabe ftand, und gang unfterblich fich fuhlte.

Jener Dirt gu Thefoa, der unter ben hutten ber Einfalt

Den boch tannte, ber hoch an bem Bimmet gemacht den Arctur hat, Und den Orion! er fah bie Auen jammetvelliegen; Und den Rarmel oben verdorrt! und Ririothe Seften Bon dem dampfenden Fluge der Bidmite vergebre! im Getummel Moab, (Ririoth fant!) im Gefdrey vergebn, und Pofaunhalf! Sah der Erummern und Lode noch mehr in Juda's Befilden, . Bethels Altar, und ber herrider Pallafte finten! der Cheurung Buthende Qual, und eifern, und ohne Regen den Simmel, Ach nur Bolfen des Ctaubs! bren Stadte gu Einer um Waffer Biehn, und fich durftig legen! das Schwert Junglinge fellen; Und die Tode der Beft! Bon diefen Gefichten des Ciends Singefturat, ging Amos binauf ju den Freuden der Todten, Gern von Lebenden weg, die icon die Erfüllung ereilte. Jego ermacht er, ju feben bas Seil bes Sundeberg fohners In der Unfterblichdeit Loibe, ben hingitel giferm bem

Durfte

Berer nicht mehr, die nach ber Erfenntnis bes Seis ligen lechsten.

Siob hatte fein Grab mit fuhlen Schatten um- pflanget,

Und er fcwebt' in bem webenben Sain. Jest fcienen die Felfen

Seines thurmenden Grabes vor ihm fich nieder gu fenten, Jeho fanten fie! Schnell entfliegen den rubenden Relfen

Bolten wallendes Staubes, boch blitte Glang aus dem Staube,

Anderem Staub', und anderer Glang, wie er jemals gefeben!

Da er fich freute der neuen Erscheinung mit frobem Lieffinn,

Sant er entzudt in ben ftrahlenben Staub! Ihn fabe fein Engel.

Bie er unter ber hand des Allmachtigen wurde ! Der Seraph

hielt fich nicht, rief gen himmel, in feiner Bonne gen himmel,

Das vor bes rufenden Stimme der Sain und die Belfen erbebten!

hiobempfand et, er war, er war von neuem erschaffen! hielt fich nicht, rief gen himmel, mit stuzender Chrane gen himmel,

Daß vor bes rufenden Stimme der Sain und Die Belfen erbebten:

Klopft, Berfe 3. 20.

Deilig ift nibeilig, beilig ber, ber fepn wird, und feyn wird! Erible war noch ber himmel um Golgatha. Rachtliche Wolfen Meberwolften die Thaler und Sohn, des fohnenben **Opfers** Sprigen Schauplat, fo weit ber Menfchen Auge om . a . . . . . . Dugel, ich ichte Bo das Rreug des Betodteten ftand, gu feben vermochte Starr, mit tiefgesuntenem haupt, Die beitige Schiefe Dit der Rrane ber Somach bebedt, im Blute, bas auch Karr Stillftand, jeto nicht mehr um Gnade gum Richtenreiff gene geneneren in bem rufte, in bei ra In die Dimmel den Bemmel binauf, um die Gnade of Paris en . . . bes Batere im mit it Sing bein Leichnam, a hatt' ich Ramen, dich wurdig Let gert ber beite bei bennen ! Bing bein Leichnam, nicht Ehrauen, und nicht bes bebenden Stimme Rennet dich ! shing an bem boben Rreus bein Leiche gie dem mig . 256 guaret ?) nach berunterl bal io Auch det leifefte Laut ber Liefte verftummt' um ben Erb! und himmel venftummten. Bon Menfchen verlaffen, einfam Reg ber Buget. So liegt ein Schlachtfeld won ber Erichlagnen.

Run begnadigten, ober gerichteten Seelen verlaffen. -Unverwendet blidte der mitgefreuzigte Jungling Auf den Lodten, obgleich in schwerem Schlummer fein Auge

Duntel zu werden begann. Du bift gestorben! gefforben!

Du; ben meine Seele, forfehr fie gu lieben vermag, liebt!

Und pun bin ich allein in biefem Code ber Marter! Ach gern-will ich es leiden, will alles, alles erdulden, Denn du haft viel mehr gelitten, viel mehr, wie ich leide;

Aber verlaß bu mich nicht, wie bein Gott bich ver-

Dich vergebens in den Gedanten, durchforiche ver-

Sott, bein Gott verließ Dich! Erftaunungevoller, ale alles,

Bas mich jemals erfchredt; ift biefer zu ernfte-Ge-

Ronne' ich nur noch stammeln; ihr treuen Benigen, wirdet

Mir's antworten, ob ihr ihn fahet, als er es gu Gott rief?

Ob ihr fabet fein haupt empor ihn richten? feien Auge

Rach bem himmel starren? des rufenden Angesicht

Seine bonnernde Stimme, mit ber er rufte, ber nahmt ihr!

Konnt' iche euch ftammeln! Um mich vergingen Simmel und Erde!

Und es entftromte mir beiferes Blut! ich glaubt, ich fturbe!

Ach! fie febn mitleibig mich an! Ihr Sanften ! ihr Frommen!

Beinen tann mein Auge nicht mehr; es wurd' end beweinen!

Dich vor allen, o Mutter! Berlaf fie nicht, wie bein Bater

Dich verließ! ach mich, verlaß mich fo nicht, Er-

Alfo bacht' er, und rang mit dem Bobe. Gottes , Erleuchtung

leberstrahlt' ihn jeht heller. Den Zwed des gottlischen Opfere,

Daß bes Geopferten Blut in das ewige Leben gequollen,

Bott verfohnet fen! lehrt' ihn der Beift bes Sohns, des Baters!

Ind er erstaunte, wie nur ju erstaunen bermag, wen Gott lehrt.

Bon Pilatus, ihn hatten die hohenpriester gebeten, Richt bis die Uebelthater den Sod der Kreuzigung frürben,

Richt zu warten, fie jest gu todten, fie jest gu begraben,

Das der Berfluchten Gebein des Paffa Beft nicht entweihte!

Darum fommt von Pilatus ein Stlav, und er eilt,

Mit dem hauptmann. Diefer gebent. Schnell faffet der nachfte

Eine Reule voll Bluts von vieler Gefreuzigter Tode, Rabet fich eilend, und icon begleiten ihn feine Genoffen,

Salt fie mit dem nervichten Urm boch über dem ... Saupte:

Stirb! und fcmettert nieder; da brach das Gebein bes Berbrechers,

Da erfcoll von der Burgel das Kreuz bis hinauf zu dem Bipfel.

Und ber begnadigte Jungling vernahm bes erfchutterten Areuges

Dumpfen Schall, den Bertundiger feines nahenden Codes!

Sanft flang ibm die prophetische Stimme des nabenben Lodes!

Und foon wandte der Romer fic, ging mit ftarrenbem Grauen

Bor bem Rreug in der Mitte vorben. Denn Gotter der Rache

Schwebten, fo baucht' es ibm, fowebten um biefes Rreug in ber Mitte!

Und er fam gu dem Jungling; der blidte mit Auh' auf ihn nieder.

Und der Rreubiger; fontell bes Junglings Qualen au enden, Sturgte mit allen Rraften, Die ihm der bartende Rrieg gab, Muf fein mides Bebein die blutige tricfende Reule Meddend nieder; da brachs, und foutterte, blutete; fracend Salte bas Rreug! Berauf von der Burgel faubte die Erde, Mirgenmber erbebten der hingerichteten Schabel Endlich ging er noch Gittmal, allein mit faumendem Bufe, . Rach bem Kreug in bet Ditte, und ftand, und fab auf den Leichnam, Rufte dem Sauptmann gu, ber unten am Sugel voll Reffinns Langfam ging, er rief: Ben ben Gottern! er ift " geftorben! Ihm antwortet ber hauptmann: 3ch weiß, daß er todt ift, doch ninnin bu " Einen Speer, und burchftog ibm bas Berg! Go , fagt' et, und toandte Dieder fich weg, und blidte mit truberem Ernft auf die Erde. Coon erhub fich, der blintende Speeres fon, . ? Budet' er rudmarts. Stlender por, und brang in bie Geite bes gottlidet Leichnams!

Baffer entqualite und Benet Bert Geite bes getfichen Leichnams. Jegos fabn bie verlofchenben Bugen butt fterbunben Junglings, Mor nur fern, fo baucht' es ihm, nur in trubendet Dammeung, Roch blef Bine aus bem Leichnam bes beiligen Dul mad bere rinnen. find jed beach ihm fein Hetz: Dnoem ber Beit und Traite Die Geele, Richt: gu: freibeit; birinicht,: Bob'! ibeimeldeif noch ringen; Eh bet figertem Banbe ben Ratur unerforfite Gewebe Alle gerreißen, empfindet des fterbenden Geele fo, at gerick som in a national traffic of the Still Ober ift fich bewußt; boch Borte menfclicher ifter auffel ifte. ich nie Gradenben icht nicht Streben unifonft ju fugent, wie Geelem bei Sterbenden handeln. Run', nun . : 26, auch meiner erbarme bich!' Deb nes Blutes, Um bes Todes willen, ben du für alle! . . Berließ bich, Sott! Gott ! Gott verließ bich! Erbarine bich aller! Ja, um beiner Geburt, um beiner Dulbungen willen Inglem-Swicht jum beines geffohneichem Dobes im Arguspis and a Deiner Auferftehung! and ber Erhebung gum Bater !

Ach bet Lobel, des Lebens willen.!. Du bift is, du bift es! Amen, Amen! du bift der Bollender.! und eingegangen, Soberpriefter, ine Allerheiligfte! Deine Berfohnung, Gottverfohner, ift ewig! Bie durftete Jefus Chriftus! Sunde gemacht und fluch, wie durftete Jeftes, meit Metter ! bor' ich : Es ift vollendet! allmachtige Stimme, bid wieder ? Todesbugel, mein Grab, du warft fein Altar ! D freu dich Deiner Berwefung , germalmtes Gebein! : Siet wirft du verwefend : ::: Als er so in der Tiefe des herzens flehte, da nabte de die Abdiel fich, und fowebt: um ihn mit leiferem Bluge, Blidet' ibn an. Schnell ward bed Unfterblichen Angeficht beller ; Alfo fegnet' er ihn ju bem Tod' ein: Quelle bes Lebens ! Unaussprechlicherer Barmbergigfeit, boberer Gnaden Beber, als je der Denfc und der Engel verftanden. und baten. D des Richters ber Belt Berfohner mit benen, Die fielen! Ben bit Stunde mit ibm, vor der felbft Engelerbebten, Wenn fie durch diefe gefurchtete Racht gu bem Ewigen gingen,

Wandl in dem finftern Thale, mit ihm, und las ibn die Bonne Deines Lebens von fern, und feiner Bollenbung erbliden ! Abdiel fegnet' ihn fo. Roch flehte bes fterbenden et Seele: Gott! du Liebe, die ewig liebt! Gerettete Seele, Stanfull es nicht! du ringeft! vergebens bier noch gu . banten. Dert ! Berr! : Bott! barmbettig, und gnabig, und treu, und geduldig! Bott! Bergeiber ber Gunde, ber Diffethat, bes greg at gem Berbrechensil herr! in deine Sande . . Mo Schaaren bes Daradiefes ! Und in heffem Geworde ! , Wie wohn die Valmen ber Sieger! herr! herri Gott! barmbergig, und gnabig, und treu, und geduldig! her! in beine Sande befehl' ich . . Jego nicht långer! Langer nicht weilen, verfohnte, gerechte, begnabigte Seele! Mittler! in beine Sande befehl' ich . . Er ftarb. Da verliegen Mit der Ceele die feinften noch übrigen Leben die Leiche. Mun die Sulle der Seele ju werden, bereinft die

Berflarung

Ihred verftogenen Staubed, wenn ihnt bas nabe Bericht ruft. MTo dadite bie Geele: Bar bief ber Lob ? D faufti, Schnelle Trennung, wie foll ich bich nennen? Lod nict! es beiße ... Tod bein Rame nicht mehr! Und du, du felbft, ber Bermefung! Burchterlicher Gebante ! i wie" ftinell bift bu' Breute geworden! Shlummere benn, mein Befahrt in dem erften Leben! mi jimit bermefe, Saat von Gott gefat, bem Lage ber Barben fu reifen! Ja, verwefe! Bie viel, und welche Leben empfind' 1 5 1 7 5 **(6) 1**, 13 (1) 21 (1) Die tonien nicht fierben ! Bie inftien Beffen's nicht fterben! Cuabbielibielt Ach uniterinebel Gr Ratte best Junglinges Geele, .. Ble: mit bimmlifdem Glang fie betterbet winde, gefeben. Und er tan ihr, ftrahlend vor Boines der innigften. Liebe, Strablend vor, hoberer, Wound entgegen, iogh: fie Abranen rannen bom Auge des Dimmlifden, als Welcher Bufe gethan, und Gott fich geheiliget hatte, Much entgegen eilte. Go fprach ju bem Engel bie Seele:

Anecht Des Sochften! benn du bift einer bet Seligen Gottes, Deine Sobeit und Rub, die aus deinem Angeficht leuchten, Sagen es mir! als bic mein werdendes Auge von fern fab, Deines fdwebenben tonenden Ganges melodifches Raufchen : Dort mir fcoll; da erfdrat ich freudig !: Du fleheft; ich bebe Roch bor bie; 'allein-Entgiedung ift, Gerabby mein Beben ! . Und in die Bufunft tief verloren; fagte ber Engel : Romm, du erfter Lobter, den Chriftus Opfer ver-Du, ber fpat zu Gote, erft in bem Gefangniß, fich Gnad' am Altare felber empfing ! du, funftiger Burber Beisheitverlaffene Soffnung! und nach dem Cod'. ihr Entfeten ! Romm, was bir ber Derfohner verhieß, wird jego "erfiellet" na and and Denn ich führe bich bin gu ben Freuden des Parait d general biefes, imme a lad D Alfo forach er, und eilte. Die Seele folgte bem Beraphel it in nache Er, beg Angeficht ftrablte, ba er von des Emigen 

Rieder am Sinai tam, fo ftrablete, bas er dem Bolte Sich verhullen mußte; der, weil er nur Einmal nicht glaubte,

Und ihm nicht fonell in dem nachtlichen Augenblide der Tele quou,

Kanaan auch von fern, von dem Rebo nur Kanaan fabe,

Mofes fowebt' ist allein an feinem einfamen Grabe, Und fein Engel um ihn. Er hatt' in dem Leben der Prufung

Reinen gehabt. Go groß war ber, ber ohne ju fterben,

Gottes herrlichteit fab. Er fcwebte bertieft. Bor ibm flohft bu,

Wie ein erscheinender Schatten, fein Erbeleben,

Pharao, Pharao, lange find von deinem Gebein fcon, Ung von deiner heere die Schilfgestade nicht weiß mehr.

D wie sturzten die Mauren des Reers! Bie raufchte der Sturunvind

Hergefandt aus der wollenerreichenden Flammenfaule! Und wie fant Aegyptus jum Tod'hinab! wie begrub fle Gott! Auch dort, und da, dieffeit, und über den Hugeln

Buhrten uns feine Bolten, und feine Beuer. Da

Amalet, bich; fo lange fie mir die Arme gen himmel

Sielten: und Ifrael; fanten fie mir. Dort brannte ber Bufch mir!

Seilig, State, bift du! Ach langfam wurdeft bu Duelle,

Fels! Bie war, Abiram, dir, Dathan, und Korah, wie war euch,

Als die Erd' euch verschlang? Da brulte die Holle Triumph auf!

Ja, er ift es! du bift bes Donnerhalls, der Posaunen Berg! bift Sinai! Groß bift du, o Bufte, bift aller, Belde vom blutigen Strom durch das Reer der Machtige führte,

Großes Grab! Und Rebo ift meins! Ach ftrable

Soh aus Ranaan ber ? und Golgatha's ewiger Altar ? Golgatha's blutiger , beilerfullter, ewiger Altar !-

Sangen am Rebo bie Engel berauf, burch bie bes Befeges

Bund der Ewige fandte, fie glangten, wie Orione, Ramen, umschwebten das Grab, und hielten die golbenen Barfen

Soch gen Simmel, und tonten , und fangen : Segen Barigins

Saben wir nicht, nicht leben ber Beit; bes Golgatha Gegen

Saben wir! Rofes, Aarons Gott, mas faumet bein Leichnam?

Stanb, du ruheft, fteh auf in das Leben, dir ruft der Berfohner!

3. Und in feisem und fanftem, in himmlischem har fengelispel

Schlummert' er hin; und erwacht! in Pofaunenhall!

Rebo von jeder Cobtenwederin, wenn fie ins Grab

Beyerlich beugte foin Anie, und fant ber herrliche nieder,

Angubeten, und tang' erhub fein Bonnegebiet fich, Lange fein Preis; fein Engel hielt ihm die Arme gen himmel.

Auch der Ronige Grab bewegte fich. David er-

Ach gludfeligfeitefatt, und nach dem herrlichen Bilde, Siehe des Unverwesenden, beffen der Auferftehung Dober Triumph auch harrte, des Erfilmestaunter den Lodten!

Alls in dem dunkeln Gewolbe der Cohn Ifai e daherging, Und bey ihrem Gebein die Seele Salomo's fabe, Blieb er bey ihr, wie er foimmerte, ftebn. Der Sohn erstaunte,

Aber den auferstandnen, der unerwachte. Da eilten Engel gu ihnen ine Grab, und Auferstandne. Sie riefen:

D fie enwachten vom Lode! Ja wir erwachten vom Code!

Unfer durres Gebein, rief Abraham in der Entzudung, Sorte die Stimme des herrn, wir erwachten, ihn gu empfangen,

Sang unfterblich, mie er, wenn er nun fetige ber-

Bater bes gottlichen Todten, auch du bift, Dablb, erfohren,

Um bie Ceber Bottes, ein Frichlingsbaumchen, gu

Und gu lifpeln im Sauche bes fanften Caufelus Dam Simmel,

Wenn fie nun ihren Wipfel bit in die Balfen ets-

Aber, Gabriel fprachs, o Seele Salomo's, weine, Du begnadigte, nicht, bich, wird bein Staub nicht belleiben

Bens, die Ceber Gottas bes Frublings Erftlingen fcattet.

S. Weinen? ben er mit fo viel Cnabe ber himmel befront, ich,

Den jous folden Irren herauf zu ber Aettung. ge-

Rube bis ju dem Lage ber großeren Ernote bes

Mein bermefend Gebein! und wenn dies Lodtengen wolbe

Did nicht mehr gu balten vermag; fo mebe, gereftreuer,

In Den Luften ein Duft, in Der fanften Ruhlung am Abend,

Unter bem foimmernben Monde, fo lang' er Sterb-

B. Much ben funftigen Chriften wirft du, antwertet der Engel,

Richt erfdeinen. Denn nur Die Auferwedten erfdeinen.

S. Aber ich feb die Ericheinungen doch, und ich freue mit denen,

Die erfceinen, und welchen die hohen Erfceinungen ftrablen,

Mich ber Freuden bes himmels! G. Die marten, feliger, beiner!

Endigte Gabriel; und fie verließen der Ronige Graber, Mamre gu febn, und die Außerweckten im Schatten bes Baines.

Aber noch ftand hiftig nicht auf. Der Bumin ger bes Gera

Durch die Soreden des herrn , ab fein Beer gleich gabllos beraufgog,

Affa erwacht's auch der, dem Bolle zu predigen, zweymal

Durd Judan von Berfeba gog bis Ephraim, alle Geine Fürsten mit ibm, und die Priefter Gottes, und bem bann

Seil, wie feiner empfing, Gott gab! Denn Jofaphat führte

Begen die Feinde fein heer mit Loben in beiligem , Schmude,

Und mit Pfalmen, und Preisen, und großem Gefchrep gen himmel,

Richt ju folagen I foon jest ju banten bem Retter, ber balb nun

Kommen wurde, ju flegen, und bis ju ber Bufte ... Saufen

Lodter Zeinde (da war tein Entrinnen!) die Erde

Auch Ufia erwacht' in seinem einsamen Grabe; Und in der Könige Grabern sein Sohn, mit diesem ber ernste

Fromme Jungling Jofia, der eifernde Gogenzerstorer. Auch barmherzig war er! Die Sangerinnen und Sanger

Weineten ihn, der Benjaminit, def Thran' auch auf

Erummer fiel, am herzlichsten! ach, fie weinten, ben Recho's

Bogen trafen! in fanftem in daurendem Liede voll - Rlage!

Denn noch fang es die Entelin. Die funf erstanden All auf Einmal, und schnell, funf himmelfallende Blibe!

Aber noch ftand Siftia nicht auf. Gin Engel des Abgrunds,

Risrod, ein Goge vordem, und Canheribs Geift entichwebten

langsam jeso Libanond Hohn. Den Eroberer mußte Rikroch herauf von der Holle jum Grabe der Könige Juda's Juhren. S. Ber zwingt une hinauf? fprach fonell gu dem Goben der Burger.

R. Sanherib, hatt' ich gehorcht, war' es nicht ein Engel des Codes,

Der den Befehl uns brachte, gewesen ? Du borteft ihn reben.

War fie Die Donnerstimme nicht eifern, mit der er uns gurief?

Schnell wie Blițe? Mehr Tod ist der Tod, daß diese so furchtbar

Sind, fo unwiderstehlicher Racht! S. Du fomas cher, bem Opfer

Bluteten! haben benn je bem furchtbaren Engel bes Codes

Opfer geblutet ? R. Du fcmacherer, der dem Geborcher gehorchen,

Bliehn muß, wenn er gebeut! fleuch, hochgeschwollner Erobrer!

Fleuch, und bete den Staub der todten Könige Juda's,

Sanherib, an! hohnsprecher bes Rachtigen, ber um die Rafe Ringe dir, in bein Maul Gebiffe dir legt', und bei

Beges, Den bu verwuftet hatteft, jurud bich fuhrte, bi

fennest Also seinen Engel nicht mehr, dem ich heute gehorche Rennest den furchtbaren nicht? der deine Heer' i den Schlummer Sturgt', und weit umber bas Gefild mit Leichnamen bedte, Dag mit dem Wehn der tommenden Sonne geflügelt Befdren fdrie, Und der trunkene Blick der Adler Libanons flammte! Den nicht, Gotterbezwinger ju Samath, und Arpad ? Wo find fie Run Die Gotter gu haran? und Regeph? und gu Thalaffar ? Bo die Gotter gu Gepharvaim ? Sie find in der bolle, Dein au fpotten! 3ch neibe bein Glud bir , baf bu dem Sohne Diefer bezwungnen entronnen, und nur des todten Diftia Staub zu fuffen, heraufgefendet bift! Sanherib eilte. Und die benden Geifter des Abgrunds traten ins Grabmabl, Bo hiftias allein mit feinem Engel noch fowebte, Langfam berein. S. Warum entheiligen Diefe Berworfnen, Engel Gottes, mein Grab? Wer find fie ? C. Sana beribe Geele,

heribs Geele, Und fein Sone. Du wirft, warum fie tamen, erfahren. Sanherib! tennest bu diese verkarte Seele? S.

Wie tenn' ich, \
Ich ungludlicher alle bie Sohne bes gludlichen - Schidfals ?

| 60   | _ |   | TT  | Ø . C |      | 000 | _ | TOT2 |
|------|---|---|-----|-------|------|-----|---|------|
| 68 - | • | , | AI. | Gef.  | . P. | 999 | _ | 1013 |

E. Ungludfeliger, weit du ein Bofer mareft, er ift et, Der in den Staub vor ihm fich budte, welchem du Sobn fpracht!

Der auf Gott fich verlief, Da beine Schaaren, wie Strome,

Ramen! Du tennst die Gerichte, die fcon auf der 'Erde dich trafen!

Dann die folgten! und nun folgt diefes: Der dir fo flein foien, Dag bu ibn faum verachtete,1, mehr bem Rachtigen

John fprachft, Auf des Aettung allein der erhabnere Konig fich ftutte,

Sanberib! den follft du in neuer herrlichfeit feben. S. Sab' er feine herrlichfeit boch, die alt', und die

neue!

Laß mich in meine Diefe nur fliehn! Was geht mich Siffias,

Der bas ewige Licht, was mich, ben Genoffen ber Racht, an?

Lag mich, Tyrann des himmels, entfliehn! E. Rah gehn die Gerichte

Gottes dich un, du ftolger! hier rubet fein Staub; und der deine

Liegt von Rinive's Erummer belaftet. Auch er wird erwachen,

Aber dunkel, und jammervoll, andere, ale den du nun febn wirft!

Schreden und Buth ergriffen den blutigen Bolterbe-

All fich auf Ginmal bas Grab des erhabnen Siftia bewegte,

Und er eben fo fonell in der neuen herrlichteit daftand. 5. Fleuch nun, Lafterer! fleuch, hohnfprecher des Lodtenerweckers!

Rufte, bewaffnet mit bligendem Strahl, Siftia, was faumft du ?

kleuch in deine Tiefen hinab! Du hast mich gesehen! Aber Sanherib war in des Grabmahls kelsen gewurzelt, Konnte vor Buth nicht entstiehn. Da rief histias berüber:

Siehe, noch anderer Spott, als der vor der Flucht in den Tempel

Rieroche, wo beiner Sohne gehobene Schwerter bein barrten.

Anderer Spott lobut jeto bich! Sione Tochter im Dimmel,

Sie mit der goldenen Krone des Seils verachtet dich, tobter !

Und die hohe Jerufalem droben schuttelt ihr haupt dir, Riedergesturgter Berberber, nach! Denn wen, so du stolzer!

haft bu gefdmatt? bein Aug' erhoben, und deine Stimme

Dider wen? Und Sanberto fiob, und der Goge gur Soille.

David eilte ju Ris Grabmahl' in Bela Benoni's: Denn fo nennet' ihn Rabel, als ihr den Coo ber

Geliebte, Gie das Leben ihm gab; zu feinem Jonathan eilt' er. 3. Ach du bist es doch felber? du bift, mein David

es felber ? Siehe, fo find nur henoch, und nur Elia! Ber

Bater bes großen Lodten, geworden! D. Der Staub in dem Grabmabl

Meiner Kinder und meinem bewegte fic, fiebe, da bin ich

Auferstanden! J. Du Bater des Gottgeopferten, Beil dir

Auch zu biefer herrlichkeit! D. Du mein Jone than, wirft auch

Mufftehn. J. 3ch? bin ich der Bater des Gottlischen Einer ?

D. Abam erstand, und Roah, und Abraham! 3. Sind fie nicht alle.

Bater des Mittlers ? D. Auch Mofes erftand! J. Ber tann fich mit Mofes,

Ihm vergleichen , ber Narons Gott mar? D. Auch ich bin erftanben.

Haft du gesündigt wie ich? J. Das nicht; doch war ich so edel,

Und fo fromm als, David, du warft ? und über-das

Stammet benn nicht ber Deffias von bir? Bie wenig verdient' ich,

Und wie dant' ich dafür, daß ich gewürdiget wurde, Mit von dem himmel herab zu kommen, und Jesus zu seben.

David! ich habe genug! ich hab ihn fterben gefehen! Und mein Auge wird auch jum Triumphe bes horrlichen aufschaun!

Auch dadurch bin ich felig, bas bu, mein David, -

Behmuth hatte Beynah mich an biefem Grab' ergriffen;

Denn hier bin ich allein, und feiner von meinen Batern

Ift mit mir, und feiner von meinen Brubern; die meiften

Sind zwar felig, allein ach ruhet nicht bier fein Gebein auch,

Cauls? D. Du flageft doch nicht, o du mein Josnathan? J. David, Lieber wollt' ich vergehn! Ich flagen? machte mich

Gott nicht Auch zum Erben bes Lichts? Auf meines Baters Gebein ließ,

Ohne Rlag', ich nur die Gine Thrane noch rinnen. Rein vor Gott find felbst die hohen Engel nicht, felber

Unfre Seligfeit tann ein Bollden Wehmuth umfcatten. D. Jeto, mein Jonathan, darf nicht Behmuth truben, denn Chriftus

Ift gestorben! Als er noch Litt, traf mehr, wie nur Wehmuth,

Unfere herzen! und fiehr es erwachen bie erften der Zeugen

Seines Todes und Lebens! Indem rief Jonathans Engel:

Erodne die Eine Ehrane, die dir fo fpat noch geronnen,

Erodn' auch fie! Er hatt's mit ber Stimme ber Salleluja,

Raum gerufen, als Jonathan schnell in Schlummer dahinfant,

Sten fo fcnell vor David, nun gang ein Unfterblischer, daftand !

Ber am Ehrone dereinst die hohen Jubelgesangs Davids und Jonathans hort, der wird auch horen, was damals

Sie fich fagten, und was fie fich nicht gu fagen ver-

Gideon, der die Rrone nicht nahm, die Juda ibm brachte,

Comebt' in dem Glang ber Unfterblichfeft auf. Co werden nicht glangen,

Wenn das Aufen des ernften Gerichts an dem Throne des Sohns ruft,

Die aus dem Blut der Bezwungnen empor die schred-

huben, und auf ihr haupt mit dem Recht der Enrannen fie Tekten,

Ober, befre Befiger, in jener Schlacht fie entweihten, Die nicht Schutblofe rettet, und gern fich bem Richter verburge!

Aber ihres Blutes Gefferen hat Er vernommen, Und wird ihm, wenn er tommt, laut anzuklagen gebieten!

Jest ermachte fein 'ftaubend Gebein, des Todtenerwedere,

Ch' er felber verwest war, Elisa verließ, so verlaffen Frommer Seelen den Leib, fein dedendes Grab, und er eilte

Burpurstrahlend hervor, er allein ein Morgen bes Frühlings.

Einft, da weiß zu werden begann das Gebein bes - Propheten,

Erugen fie einen Cobten binaus, und legten ibn nieder

In fein Grab, ein, jugendlich Weib, bie Wonne bes Mannes,

Welchem fie einen Sohn ber Schmerzen fterbend ge-

kange hatten fie fich geliebt, und befagen fich endlich; Doch fie ftarb! Er weint ihr nicht nach. In ftummer Betäubung

Bing er voran in dem Todtengefolge. Der Klagen-

74 XI. 6 es. v. 1092 — 1107.

Erug, ber Gebarerin Cod, den Anaben, der, fcon, wie der Rofen

Fruhe Knospe, ju bluben begann. /Jest legten die Erager

Auf Elifa Gebein die Mutter des lachelnden Angben. Schleunig entftand ein Rufen des Freudefchredens,

Bard auf Einmal das Antlig der weinenden, foneller ihr Athem!

Denn die Mutter erhub fich, sprang bin, und rif aus den Armen

Jener Fremden ihr Rind, und bracht' es bebend bem Bater.

Und fie deren Wange, da fie in das Leben gurudtam, Stinbete, ward jest auch vor Entzudung bleich. Ihr Geliebter,

Der Erfcheinungen fah, und in dem Arme des Geiftel Seines Rindes Geftalt, betrachtete lachelnd die beyden,

Mehr gludselig, als je! Ich folg', ihr winket, ich folge! Aber ba fie nun wirklich es war, ba die Zeugen es

riefen,
Und fie felber es rief, mards um fein Angesicht

buntel! Und fie reichte ben Weibern bas Rind, und führt' ihn gur hutte,

ihn gur hutte, Bie, fo freuet' er fich, ihn Codesdammrung um-

Un Debora's Grabe bewegten auf Einmal Die Balmen

Ihre Bipfel, und ichnell ftand unter ben raufchenden Balmen

Auferwedt die Prophetin, und pries den Ericaffer des Lebens!

Mirjam trat in Triumphe baber aus bem Stanbe ber Erbe.

freudeglangend erhub fie ihr hohet Auge gen himmel, Suchte mit feurigem Blid' umber in den weiten Gefilben :

Aber fie fand ben Unfterblichen nicht, ber vom Cod' in bas Leben

Sonell fie gebracht, dazu an der Allmacht Throne aeruftet.

Engel ber Auferstehung, wo weilest bu, Ernbter? Bo beden

Seilige Schatten bein ftrahlendes Saupt? In welden Gebirgen

Ift der Ruf der Pofaune verhallt, mit dem bu mich wedtelt ?

Ich, wo rubeft bu aus von beinem Bert, in Erftaunen

Selbst verloren, daß Gott gu diesem Bunder bich' fandte?

Bolt, das hefetiel fab aus feiner Gefangniffe Grabern

Rommen, wenn wirft bu, Bolt des Gerichts, bas

| 75 | XI. | <b>⊕</b> € | ſ. b. | II23 | - | 1137 |
|----|-----|------------|-------|------|---|------|
|    |     |            |       |      |   |      |

Deine Rettung nicht nur, der Sterbenden froblicht Soffnung Auch ju lernen, erblickt' er die Auferstehung du Lodten,

Sieh, ein ernftes Geficht! Er ftand weiffagend, ba raufct' es,

Und da regt' es fic, und bie Gebeine tamen gu-

Jedes zu feinem Gebein. Er fah, es wuchfen darüber Abern und Fleisch, und mit haut befleidete Gott fie; allein noch

Bar tein Odem in ihnen. Doch er weisfagte von neuem,

Da fam Odem in fie, fie murgen lebend, und ftanden Aufgerichtet, ein zahllos Deer! Dieß himmlische Bild war

Ihm von dem Chetar übrig geblieben, und lichter durch Strablen

Seiner Seligfeit, hatt' es ihn nicht in bem himmel berlaffen.

Jest, da die Auferstehung bet gottlichen Todten fich nabte,

Und der großen Entwicklung ben feinem Staub' er fich freute,

Ging es son neuem ihm auf, ein Strahlenmargen des Frühlings.

Und fein Engel begann: 3ch bor' in den Fernen ein Saufeln,

Mis der Gegenwart Gottes! Bon allen Seifen der Erde Behet es her! Wenn nun einer von feinen Sauchen ben Staub bier

Unter uns ruhrte ? Jest schlummern fie wieder die athmenden Lufte;

Ach nun erwachen fie wieder. Er fprache, und es weht' in bes Engels

Golbenen Lode. hefefiel! rief der hellere Seraph; Aber fcon bort' er nicht mehr, icon raufct', und regte fein Staub fich,

Schon tam Dem in ihn, ein hauch au bem emigen Leben !

Und der Unsterbliche trat auf seine Fuße, zu freudig, Auszusprechen, was er empfand, doch erhub er gefaltet

Seine Sande gen Simmel, und nun umarmt' er den Engel.

Und fie fdmebten, geführt von dem Saufeln der Gegenwart Bottes,

Rach ben anderen Todten, fie auch erwachen gu fchen. Abnath fcbien in Schlummer zu finten. So fcwebt in der Aue

leicht ein werdender Duft, den der Mond in Gilber wandelt,

Bie fle des Grabes Staub mit zweifelndem Schwesben ben berührte.

Ad, mein huter, was ift es, das fo mich umdammert ? Bas gleiten Mir vor Bilder vorbey, die ich fonft nicht fannte? Bas fuhl' ich

Reues in mir? Ich habe für diefe neuen Gefühle Reine Ramen, allein fie gleichen, doch ferne nur, benen,

Die ich im ersten Leben empfand, da der Tod mich wegrief.

Sterb' ich, Engel Gottes, noch Ginmal ? Dich daucht, Die Stimme,

Bebt mir! und ach jum leifen, gefuntnen, unborbaren Laute 3

Bird ihr Silberton. Ich fterbe wieder, du Engel Gottes! In fanftem Geraufch', ale ob Schens Queblen mir raufchten,

Seraph, in lieblichem Beben Des fcattenden Para-

Schlummr' ich bin. Go entfanten Abnath Die letten Laute.

Aber, von lichten Gedanten umringt, ale marens bes Aufgangs

Rothen, durchdrungen von inniger Freuden fcnellem Gefuble.

Cowebte fie auf, mar gang der Unfterblichfeit Erbin geworden !

In der Eptzudung, als weit um ihn her das Dobesgefilde

Raufcte von Auferstehung, da blies die hohe Pofaune Einer der Engel. Mit ihrem erfoutterndem Donnerhalle, Erat der Deld, ben Gott gur Bezwingung Ranaans

Aus den Schatten des Codes herauf. Go leuchten aus Rachten

Blite, fo fah auf Dothans bestrahlten Bergen Elisa Flammende Wagen der Engel, die ihn mit Rettung ' umgaben.

Bie ein Erftling der Fruhlingeblumen in duftigen Ehalern

Aufblitht, also erwacht zu bem Leben ber Leben,

Begguwelten, die Cochtet Jephtha's. Bu Gilber-

Bard es, wovon die Lippe der preisenden bebte. Ihr Engel

Lont's mit der golbenen Sarf ihr nach, und erhub es auf glugein

Frobbegeisterter Sarmonien noch bober gen Dimmel. Rab an Jerufalem hatte die Mutter der fleben Sobne

Mit den Sohnen ein Frommer in einer Sohle begraben. Muthig grub er die Seiligen ein, entschloffen, dem Buthrich,

Der fie erwurgte, die That gu betennen, und felber gu fterben!

Oft war diefe Soble die Rubstatt muder Wandrer; Oft beschatteten ihre Gewolbe des einsamen Beterk Deiße Thranen. Sie fullte mit ernstem Lieffinn bie Seele Aller, welche vor ihr vorübergingen; benn alle Satten gehört, welch heilig Gebein die Sohle begrübel Jeho knieten in ihr um ihre Mutter die Sohne, Martyrer neben der Martyrerin, voll bankendn Wonne,

Das fie, als feine Beugen, ber Mittler fterben p

Sie gewürdiget ; da ihn fein erftes Gefet noch verbullte;

Da er in bildendem Schatten fich nur dem Forfchenden zeigte,

Und ihn Cabor noch nicht, noch Golgatha ihn nicht vertlarten !

Als von ihrem Grabe ju Gott ihr bankend Gebet flieg, Ramen über den Bach, der an der Sohle vorbenfloß, Semida, und ein Bethlehemit, der bich in der hutte, Wo bu das erstemal weintest, Erloser, von Engeln geführt, sah.

Und fie fegen, lang von ihren Schmerzen ermudet, Am Gingange bes Grabe fich gegen einander, und

Semida! . Doch ich fcweige von ihm. Went fprach' ich es gang aus, : Bas ich über den Tod des Menschenfreundes empfinde

Aber o fage mir, fage, was diefes vor ein Gefühl ifl Belches, feitdem mich des heiligen Grabmable Schal ten umgeben,

Dich mit fanften noch nie empfundenen Schrecke ericutert?

Aber ich bente gurud. So war es mir, als fich bie Engel,

Die uns feine Geburt verfundeten, ferne nur nahten, Gleich der Dammrung, und noch in der himmel Glange nicht ftrabiten.

S. heilig ift, Jethro, ihr Grab. 3ch empfinde, was du empfindeft!

lag uns eilen. Denn Engel, Beliebter, oder Ent-

Beiben jego dieß Grab gum Beiligthume. Drum

Lag uns eilen. Der Schauer, der aus den Tiefen der Soble

Uns erfdredt', ift ein Bint, uns fonell qu entfernen. Sie wollen

Einsam, und mit dem, den fle anheten, allein feyn! Semida sprach es. Aber eh' er fich wendete, ging er Einige Schritte tiefer, und ruft' in die nachtliche Salle: Ihr, o Unfterbliche, betet mit uns den Lodten des

herrn an!

Bottlich hat er gelebt! und gottlich ift er geftorben, Jefus Chriftus! Bor feiner Geburt icon nannten die Engel

Seinen Ramen. Ihr fennt den heiligsten aller Ramen, Jesus Christus, des Lotten! Bom Lode wird er erwachen!

Ihr, ob eure Gegenwart gleich mit Schauer uns foredte,

| 12 - | XI. | Ø e [. | b. 1223 | - T237. |
|------|-----|--------|---------|---------|

Send Erschaffne, wie wir! Ihr send unsterblich! unsterblich Gind auch wir. D laffet mit fußen menschlichen Ramen,

Laffet Bruder euch nennen! ach ihr fend unfere Bruder!

Diefes Grab ber Martyrer fen, wenn wir einft pu euch tommen,

Infer Beuge, daß wir, icon auf der entheitigten Erde,

Noch in der Sulle der Sterblichfeit, unfre Brubar euch nannten.

Euch erinnre bieß Grab der Martyrer, daß, wenn wir tommen,

Ihr, die ersten im himmet, ale eure Bruder, und aufnehmt!

Thirga und ihre Sohne vernahmen den Jungling; fie faben

Ihn und feinen Gefahrten, indem mit metobifcher . Stimme

Semida redete, beode mit freudigstaunenden Bliden Unverwendet auf sie, so daucht' es ihnen, hinabfcaun.

Als er endete, wandte ju ihren Sohnen fich Thirza: Möchten fle weilen, ich liebe fie. Boll von Einfalt und Unfchuld

3ft ihr Derg; boch vielleicht, daß der Schauer, welder fie fchreckte, Bon dem Ewigen fam! Seht hin in Frieden! ber Berr fen

Euer Gott! und leit' euch ju unferem ewigen Leben ! Ja bey unferm Staube, der einft der Unfterblichfeit aufwacht,

Ja wir tommen, entschlammert ibr, euch bon tem ... Dimmel entgegen.

Jethro und Semida wendeten fich, und verließen bie Soble-

Als der benden Sterblichen Bild noch um Thirza's Seele Schwebte, verdrang's auf Einmal ein Anblid voller Erstaunen!

Ihre Cohne, wie fie von dem Leben der himmlischen ftrablten,

Santen um fie in Schlummer; boch bauchte fie,

Waren vielmehr in Entzuchungen, als in Schlums mer gefunten. Denn es leuchtete beller als conft ihr Antlin. Gie

Denn es leuchtete heller als fonft ihr Antlig. Gie redten;

Bonne war ihr Gefühl, und harfen waren die Stimmen.

Boll von Seligfeit rief ber dritte der Bruder, Beninu: Stiegeft du ichon, o bu iconfter ber Morgen, du feliger Morgen

Seiner Auferstehung, herauf? Ja, Morgen der Wonne, Siehe, du bist gekommen! das Grab erbebt! es erbeben

Solgatha, und das Rreug! Du bift, o Morgen, ge-

Alfo rief er, und fant, wie feine Bruder, in Schlummer.

Boll von Geligteit rief der Bruder jungfter, Jedidoth: D ihr Engel, wo bin ich? Sat Er gu bem Throne

D ihr Engel, wo bin ich Pat Er zu bem Ehron bes Baters

Schon fich erhoben? Ach himmlisch, Jerufalen, schimmerft du! himmlisch

Glangest bu, Thron des Siegers! allein wie strablen, wie ftrablen

Seine Bunden! Er rief es, und fant dabin, wie die Bruder.

Thirza erstaunte noch stets. Bor ihrem Angesicht lagen

Sieben Unfterbliche, welche, wie Menfchen, Schlummer umwolfte.

Suß zwar ift ber liegenden Anblid; das Antlit ber Mutter Sance mit fillen Betrachtungen über bem Antlit

Sangt mit ftillen Betrachtungen über bem Antlit ber Sohne! Aber die folummernden find Unfterbliche! Sollen,

fo dachte Ihre Mutter, fo lange bas Grab bes Berfohnenden

Leichnam Beiligt, auch fie die festlichen menfchentroftenden Stunden,

3mar im Codenicht, aber doch folummern? Sie dacht' es. Indem ichloß

Sich ihr Ruge. Sie fabe fin nicht, fie fühlte fich

Umgefihaffen, erhub fie fic bann! 3hr Engel, wie ward ibr,

All fie in ihrer neuen vertlarten Geffalt fic erblicte! Danten , banten will ich! fie riefs unt gitternber Stimme,

Ewig danten! Ach mehr, wie die frohefte hoffnung entgudet,

Sabeft bu mir ber Freuden! Auch fie erwachen, bu Geber

Unaussprechlicher Wonne! Du Geber Des ewigen

Und fie tnieete nieber, und fab, mit verbreiteten Armen,

Und mit lautem Beinen, um fich die Rinder erwachen! Sah fie werden! So fchnell, wie der Glut fich die Flammen entschwingen,

Sabe fie, daß aus webendem Staube fich Engel erboben !

Und der Leib der Heitre ben neugeschaffnen verklarte! Sab fie ihr erstes Lacheln, (es lächelte nicht der Mutter!)

Sah ihr werbendes Auge gen himmel fich offnen, und schimmern,

horet' ibr erftes Stammein gu- Gott! Die feligfte Mutter!

Reben einander begrub Ein Grab vier Freunde.
Dem hügel
Bar bas Felsengewolbe, worunter bie Leichname

rubten,

86

Im Erdbeben entfturgt: Gie faben ihre Bebeine Ueber ihrer Bermefungen eingefuntenen Afche Liegen, und fegneten biefe gerftreuten Erummern bet

Lebens. Mit dem Bunfche der Auferftehung; aber fie hofften

Jego des freudigen Munfchte Erfullung noch nicht. Der Entichlafnen

Letter, der Ethan, und Chalfel gur Ruh, und Deman begleitet,

Dann noch ein wenig auf Erden, ihr übriger, hatte gewandelt,

Darda fprach ju feinen Geliebten: Wie waren wir immer

So gludselig, ihr Freunde! Das Leben am Grabe . pereint' une, Dann bas Grab, Die Emigfeit auch! 3mar faben

wir Etban

Sterben, und weinten ibm nach; bein Gebein ift weißer, o Ethan!

heman fab ich, und Chalfol des Todes Weg awar gieben,

Aber gu Ethan hinauf, und wir weinten fanfter. Darauf fchlief Chaltol in meinen Armen auch ein, und; ich blieb

ubrig! Roch zu dem Leben fo reif nicht, all ihr. Wie mar mir berlagnen. Als ich, o Chalfol, bas Grab dir fcblof!

machtiger ftarfte

Gott den weinenden, gab mir Ermannung, gen Bimmel gu ichauen !

Bald hernach ftarb Calomo auch, und wurde ver-

Reben Davibs Gebein. Rurg mar mein übriges Leben;

Benige Nachte, da tam mit dem Lodestchlafe Die lette.

Siehe, da liegt nun unfer Gebein, und harret bes

Belder ihm gu erftehn gebeut. Bie entjudt bas Berlangen,

Auferstehung, nach bir! wie wirft du felber ent-

Auferstehung! Bie wirft bu, mit himmlifden Sar-

Sang es heman, o du Erwachen jum Leben, ent-

Du Erwachen nicht mehr zu entfliehenden Lagen! Bergonne,

Beber ber Seligfeit, mir, ber Binfche frommften ju wagen,

Der zu hoffnung bennah in meiner Seele gereift ift, Diefen, mit bir zu erwachen! Denn bu verweseft nicht, Mittler!

Jefus Chriftus, wie tonnte bein Gottoich verwefen laffen!

hier von meinem Leibe, des Erde lange icon binfant,

Bieb' ich ju dir binauf, weit über ben Sugel bei Rreuges,

In die himmel ber himmel binauf: Lag, grofer Beginner

Deiner Erndte, den Reim in dem Staube, den folum, mernden Leichnam,

Unter beinen- Schatten, du Aehre der Aehren, erwachsen!

Ach, fie schattet noch nicht, rief Chalfol heftig, und heman

Blubet fcon auf! Ihr gludlichen, febt ihr den tobten erwachen ?

Seht ihr ihn glangender werden? Er riefs, und verftummt', und erwachte Mit bem erwachenden. Darda, auch bir, und,

Ethan, euch wurde Reine Zeit jum Erstaunen gelaffen. Der tobten

Gebeine Raufchten, und regten fich mit, und wurden mit

Lichte befleibet!
So, wie fie ftrableten, huben fie fich, vereinigte

Sond in Sand in die Bollen empor, und fangen dem

Mittler!

, Rah an Jerufalem Schlief Die Prophetin Sanna,

Ihrer Lage gludlich. Sie fab in bem Lempel den Rnaben

5. ilems, und wußte, wer ber Sprofiling aus Ju-

Er entrann in Aegyptus; und fie in bas Grab. Sie erwachte

Jest ju ber herrlichteit. Als fie berauf aus bem

Ihres Grabmahls trat, und nun bie Augen, fo niemals Bieder fic fchließen follten, eröffnete, fab fie bes Cobten

teichnam gegen fich über am Rreug. Ja bennoch, bu Cobter,

Bift bu mein Auferweder! Du bift es, bu haft mir ben neuen,

Ah den unsterblichen Leib vor dem Lage der Lage gegeben!

Ach wie trieft er von heitigem Blute! Laut in des Dimmels

fernen hallen vernahm, und erhorte der ewige Richter Diefes Blutes Rufen um Gnade! Sie fprachs, und verftummte

Boller Bonne, vertieft in die Folgen diefer Erberung! Joel, Samma's erfter, nun einziger, hatte den Bater Und den Lodeshugel verlaffen, und war ju des Delberas

Thale niedergeirrt, Gethsemane durch, ju dem Grabe Gunes Bruders. Er sucht' es mit fowerem Schritte. Der Stein war

Schon mit stillem Moofe bedeckt. Er fant ben bem Steine

Rraftlos nieber mit ftarrem und blutenden Auge von Ebranen

Heber Jefus! und über Benoni! Du haft in der Kinder Und der Sauglinge Munde dir Lob bereitet; in meinem Jammer! Ich hatt' um Benoni den Schmerz gu Rillen begownen,

Aber barauf . . 3ch mag ben gottlichen Ramen nicht nennen

Mit dem Ramen des Codes! Und ach nun ftill' ich mein Jammern

11m Benoni nicht mehr. Er ift mir noch Ginmat gestorben!

Jener große Lodte, faum wag' ich es ihn ju beweinen, Ift ein Bruder der Engef; ihn durfen Enget nur weinen. Aber Benoni, Benoni, dich darf, dich will ich ewig Beinen! Er fentte fein glubendes haupt auf den Stein mit trubem

Bangen Auge, mit bleichen und fanftgeoffneten Lippen, Seines Bruders, und feines Engels Behmuth und Wonne.

Denn fein Engel, und bu, vollendete Seele Benoni's, Wart heruntergekommen gur heiligen Stille der Graber. Joel wußte das nicht. So kennt ein duldender Arommer

hier im Leiden die helfende hand nicht, die ihm so nah ist,

Richt entfernter, als jenes Luftden, welches ichen faufelt,

Ihn mit fillet Ruhlung ins Grab hinunterzuwehen. Denn ichon hat ihn des Lebens herr, und des Lodes jum Sterben

Eingefegnet. B. Ich lebe mehr, o Seraph, als er lebt;

Aber wie weint er ben todten, und denft nicht binauf an mein Leben!

3. hingegangen bift dn, und haft allein mich gelaffen, Rein Benoni! du Blume von ichnellem Sturme gebrochen,

Duftende Morgenblume, des Thales Saron bie fconfte!

B. hingegangen, mein Joel, mein Bruder Joel, ju machfen

hoch im himmel ein Schatten empor gn dem Strome , des Lebens.

3. Unfer Bater ift alt! Dein Lod, bein Lod, & Benoni,

Bird auch ihn mir nehmen, und ach hinab in bie Grube

Bringen mit herzeleid fein graues haar! Ich ber Baife,

Und ber bruderlofe, wie werd' ich fcmachten, und burften

Rach des Lodes Relch, ter anderen bitter, mir füß ist!

B. Seraph, des Anaben Schmerz geht durch bie Seele mir! Erodn' ihm

|    | • |     |   |   |    |             |           |
|----|---|-----|---|---|----|-------------|-----------|
| 92 | • | XI. | • | ŀ | t. | <b>1381</b> | <br>13ġ7. |

Seine Chranen, ach trodne bie unaushaltbaren Ebranen !

E. Sott, Gott nimmt fie von ibm, ift feine Stunde gefommen.

Beift bu nicht, daß wir Engel ju fruh die Ehrane nicht trodnen ?

3. Schlummre fanft, bu Inniggeliebter! Doch la

Mus der Bermefung. Allein ba lebte der Gottliche felbft noch!

Aber nun hat er an dem Rreuge Bollendung gerufen.' B. Bird er lange noch leben, o du fein Engel?

Der, wenn er fterben foll, mir gebeut, ihn gen Simmel ju fuhren.

3. Lehre mich den betrubten, den bruderlofen, o Bater Aller Bater, die Beisheit, die durch die Bufte bes Lebens.

Uns in das Land der Berheifungen leitet. Du fiehft ja, bu Bater

Aller Bater und Kinder, Die innige bittre Betrubniß Deines fomachtenden herzens. Ich fuble die mach-

fenden Rrafte. Meiner Jugend, und fehe vor mir ein Leben ohn' Ende, Ohne Benoni, bald ohne Bater, und ach ohn Ende!

B. Seraph, ber innige Schmerz, wird ber fein Leben nicht furgen ? Lage nur mird er noch leben: boch Johne find ihm

Lage nur wird er noch leben; doch Jahre find ibm bie Lage.

3. Seele meines volkendeten Bruders, ach wenn du bier marft

Um dein Grab, und beinen verlaffenen Joel noch' fennteft:

D so wurdest du auch ein turges Leben mir wunschen. B. Beniger nicht gehoret dazu, o Seraph, des Knaben Kummernisse zu sehn, und ruhig fie auszuhalten, Als der Best des ewigen Lebens! Du warst, o fein Engel,

Stets ein Unfterblicher, ließeft in jenen hutten bes

Reinen Bruder gurud! E. Doch empfind' ich bir nach, o Benoni,

Bas du empfindeft! Go oft wir von unfern Geliebten uns trennen,

Und um neue Befehle jum Thron des Ewigen fteigen, laffen wir Bruder jurud. B. Was ist es, mein himmlischer Bruder,

Daß mein Grab fich bewegt ? ach daß vom erschutters ten Steine

Joel auffpringt? baß es um mich wie Dammruns gen herschwimmt?

Daf ich . . D Gott, wo bin ich? o Geber bes emi-

Du erhaltft boch, o bu vernichtest mich nicht, bu Geber ?

Alfo ftammelt' er fanft, wie fich Wiederhalle ver-

|    | -          |   | -  |       | - 4  |   |      |
|----|------------|---|----|-------|------|---|------|
| ХL | <b>(5)</b> | £ | Г. | · 40. | TATA | _ | 1428 |
|    |            |   |    |       |      |   |      |

| 94   |       | A4 1 | oti.                                  | V+ 141 | 4     | 14-50; | ,      |     |
|------|-------|------|---------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-----|
| Und  | durch | ben  | nenen                                 | Leib   | der-  | Auferf | tehung | ber |
| œ:.e | _     |      | د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | Đ,     | rrlid | t,     |        |     |

Rief er: Du erhaltft mich nicht nur, bu unendlicher Beber,

Du betleideft mich auch mit diefem unferblichen Leibe! Preis dir, herrlicher, herrlicher, ber Gaben fo

viel hat! Run, mein Bruder, wenn einst auch dir der Leichnam verwest ist.

Wedt bein Schöpfer ihn auch, er, der der Gaben fo viel bat!

3. Bacht' ich? oder hatte der Schmerg fein furchterlich Schlummern

Neber mich ausgebreitet? Empfind' ich in meiner Rindheit

Schon, was Samma empfand, wenn er in ber ftarren Betaubung

Riedersenfte fein haupt, dann auf Einmal auffprang, und rufte:

Rind, Benoni, mein Rind, am blutigen Felfen ger-

War ich also betaubt? ach oder bewegte der Stein sich Wirklich? Ihr ruhet doch fanft, ihr meines Bruders Gebeine?

Bebte die Erde noch nach? Da fommt mein Bater, und sucht mich.

B, Siehr mein Bater, o Seraph! Ach weine, du redlicher Alter.

Nicht ben meinem Grabe! Ich bin ja fo felig, und leer ift

Reines Staubes der Staub, den diefer rubende Stein dede.

S. Lange fucht' ich dich, Joel, nun find' ich bich endlich. D lag und

Diesem Graun ber Graber entfliehn! Ist das nicht. Benoni's ?

Romm, mein Joel! Ift das nicht Benoni's? Laguns entflieben!

Romm, mein übriger. Gott, Gott fegne dich, Joel. Sie gingen.

B. Bott, Gott fegne bich bald, fprach, da fie fich wandten, Benoni,

Mit dem emigen Leben, bu buldender redlicher Bater! Simeon, als er hatte gefehen den Beiland Gottes, Ihn, bas Licht zu erleuchten die Bolfer, den herrelichen Juda's,

Und ben innigsten Dant nun über ibn ausgeweinet.- Saumte nicht lang, fein gravendes haupt zu ber Ruhe gu legen.

Simeon machte fich auf, mard fterbend Licht; benn fein Licht mar

Druben am Grabe noch heller, und du, o herrlichfeit Gottes,

Singst dort leuchtender über ihm auf. Das Berwesliche war ihm

Con zu Staube gusammengesunfen. Der Beift des Propheten

Schwebt' an ber bedenden Gruft, wo feines Leichnammes Caat lag,

Schnell (er wußte das nicht) jum boben halme gu machfen,

Bor dem Lage der großen Erndte, mit wenigen Salmen Ueber die Saat der Lodten empor, die feit Abam

entschliefen; Aleber das Menfchengeschlecht, das binab bis an bas Gericht ftirbt.

Und im rothlichen Bege, der durch das Raufchen bes Ridrons

Bon Jerufalem fich an des Delbergs Fuße herumzog, Und mit seinen Krummungen dicht an Simeons Grab kam.

Bandelten langfam ein Greis, unit ihm ein fuhrender ... Rnabe,

Simeons Bruter, und Entel. Des Alten Aug' umbullte

Blindheit, die fruhere Racht bes Todes, eh nach der Cod felbst

In das duntele That und führt. Ihn troftete findlich Boa der Knabe, des gleitenden Stab. B. D trodne bein Auge

Endlich wieder, du redlicher Bater, und weine nicht immer.

S. Lang foon fah mein Auge nicht mehr; fo laß es denn das thun,

. Bas es allein noch vermag. Ich werde den faumenben Sob doch

7

Endlich erweinen, und mich, aus biefer Racht bes Lebens,

In die beffere Racht hinneigen. Doch fage mir, Boa: Sind wir noch ferne von dem Gebein des heiligen Alten ?

B. Rein, nicht ferne, mein Bater. G. Ift icon mit Moofe der Grabftein,

Bie mit ihrem Epheu die ode Trummer, bewachsen ? Beuget icon der gesuntene Stein von des frommen Entschlafnen

langen Ruh? ha blubender Knabe, mein ftarrentes Derz fliegt

Freudig empor, wenn ich die alternden Graber, wie rubrend,

Und ehrwurdig fie find, mir dente. Mein Simeon legte

Sich in fein Grab fo lange nun fcon! Zwar lang' ift mein Grab auch

In den Felfen gehaun; doch ftets noch fehlt ihm der todte!

Alfo fagt' er, und fand, und lebnt' in der bitteren Wehmuth

Sich auf Boa. Mein Sohn, für den die Sonne nicht auslofch,

Deffen Auge der Sommernacht fanftichimmerndes Licht fieht,

Ift der himmel heiter? Mir wehete liebliche Ruhlung, Und erfrischte ben muden. B. Die Luft ift heiter, mein Bater, Und verfcont in dem weiten Gefilte ben fproffenben Frubling.

G. Bar' (r auch in Bolfen gebullt, und bunfel von Bettern,

Boa, mein Sohn; foll doch der Lag, an welchem ich fterbe

Mir ein Lag bes Frublinges fon! G. Er durftet ju fterben,

Sagte Simeons Seele gu bem Beleiten, bem Engel, Weil er den truben Gedanten von Jefus Tobe nicht ausbalt.

E. Simeon, ach ben weiß er noch nicht. Sie haben bem Greife

Daß er lebe, verborgen die schreckenvolle Gefchichte. S. Siehe, so ftirbt er, a Seraph, so bald er fle

hort. Doch ich fagte Ja auch ihm, es wurde dieß Schwert durch die Seele ber Mutter

Geben! Indem fle fo vebeten, feste fich Gimeons

Dit dem Anaben ans Graf. Die afchebedecten Gebeine

Simeone fonderte jest von der Erde Staube der Cherub Bu der Unfterblichkeit ab. Sie-raufchten, und regten Sch, fichtbar

Rur für Engel, fier die nur borbar, die fern in ben himmeln

Preife der Sterne vernehmen. Indem fein Schimmer, bes neuen Berdenden Leibes Berklarung, auf diefen wallend berabfant,

Baucht' es ber hohen Geele, daß ihr bie Gebanten \_ fich ferne,

Bie auf Flügeln entzudender Narmoniesu getragen, Immer ferner verloren. Doch tehreten eilend fie wieder.

Da der unsterbliche Leib der neuen Schöpfung vollendet, Und des todten Seele mit jeder innigen Freude Seiner Auferstehung erfulls war. Ein Pilger des Restes

Lief in bem Wege baber, und eilte nach Bethiehems -

B. Warum eilest du fe, du Pilger? P. Solft'

Und ben Meinen ergablen bes Todes bange Geschichte? 6. Belches Todes? so rief des auferftandenen Bruder. 4. Bist du der einige, der nicht wisse, daß unsere,

P. Bift du der einige, der nicht miffe, bas unfere, herricher

Jefus, ben gottlichen Mann, an bem Kreuge tobte-

Sant der Alte gurud. Rach langem Ruben, Brachten Endlich der Pilger und Boa den leidenden über den Ridron.

Beg von den Grabern. Er fiehte gurudgefeitet gu werden;

Aber umfonft, fie leiteten ihn ju Jerufalems Eboren. S. Wollen wir neben ihm mallen, und feinem Grifte begegnen,

| 100- | XI. | Ø | ef. | b. | 1511 | _ | 1525 |
|------|-----|---|-----|----|------|---|------|
|      |     |   |     |    |      |   |      |

Wenn er, o Geraph, Die Sutte verlagt, Die jest ibn belaftet ?

Denn der Morgen wird fie gefunten-finden. E. Er ftirbt nicht,

Simeon, denn fein Engel ift um ihn nicht augegen, Und er wird noch so gar in jenem Leben der Freuden Biel empfahn. Denn du, mein Simeon, wirst ihm erscheinen,

Und von der Auferstehung des herrn mit dem leibenben reben!

Lieg', und ruh, fo dachte ben feinem Leichnam Johannes,

Bis an jenen gefürchteten Zag, den großen Ent-

Beffen Sunde du trugft, Lamm Gottes! Bir follen bier weilen;

Langer wohl nicht, als Racht den Leib des Getobteten einhullt,

Als du folummerft, o Lamm, des Altar von bem Blute noch rauchet.

Du versammelft uns dann, wenn du ein Sieger hervorgehft,

Bieber um bich, baf wir auch beine Berrlichteit feben!

Dann verlaß' ich dich, Staub, dem einft Posaunen ertonen!

Jeto faum' ich gerne ben dir. Bas werdet ihr felbft feyn,

Freuden der Auferstehung, da eure hoffnung so froh macht!

Bas bor ein Eraum umschwebt, vor ein hocherhebender Bunfch mich,

Bald gu erwachen? auf beinen Sag nicht, Richter, gu warten?

Sieh ein Bunfch, ben hoffnung die himmel hober binauftragt!

Bunderbar find bie Gnaben bes herrn, ungahibar,

Durfen wir ftete erwarten. Go bacht' er, und fah Benoni,

Einen Schimmer, daher in der Abenddammerung fommen.

3. Belder Engel entschwebt bem hangenden Belfen, o Seraph ?

Sagte gu feinem huter Johannes. Jeder Entzudung Fruhlingsiconheit umgiebt ben hinnnlischen Jungling. 3ch tenn' ibn !

hore fein Schweben! Er gleicht Benoni. Er ift Benoni's

Schutender Engel. Ber ift, o Seraph, mer ift er? Ich fenn' ihn

Run nicht mehr. Er ift fein Engel nicht, feine der Geelen

In dem Gemande des Lichts; doch gleicht er Benoni. Erstanden?

Ach von dem Lode mareft du, himmlischer Jungling, erstanden ?

Romm, beflugle ben Schwung, ben Sarfentlang, ben bu fcmebeft,

Wer du auch bift. Vielleicht ein Benoni bor Rur-

Druben am Ocean, erstanden, herübergesendet, Irgend ein noues Bunder des großen Erbarmers gu lehren,

Oder felber zu fenn. Jekt hatte dem harfenklange Flügel Benoni gegeben, und war leichtschwebend gekommen.

3. Größter ban benen, die Beiber gebaren, bon Emigfeit fegne

Dich der Bater der Wefen gu Ewigfeit! Simmtifche Bothfchaft

Bring' ich: Siehe, der heilige Staub, die Todten erwachen!

Laufer des herrn, das gange Gefild bewegt fic, und raufchet,

Raufchet von Auferstehung! Die Codten Gottes erwachen!

J. Jungling, wen sahest du? fabst du? B. Ich sah ben Bater der Menschen!

Henoch, und Clias erstaunten! und Abraham glangte, Wie die Deere des himmels! Auch tam in Burpurgewolfe

3fat. 3ch fab, es dantet ihr Aug' erhoben gumhimmel, Mofes und hiob! 3ch fab die Sieben, bie Mar-

tyrer kommen,

Und verlor mich in ber Entzudung. Bon Ewigfeit fegne

Dich ju Ewigfeit Gott! Auch bich, Johannes, er-

Aber noch nicht erftanden. Bereite bich, größter von Abam,

Deiner Auferstehung! Johannes sabe verwundernd, Daß fich regte sein Leichnam, fich aufrichtete, lebte, Aber noch nicht verklart, noch nur aus Erde geschaffen.

Schleunig verlor bie erhabene Geste bie letten Gedanten

Heber bas Wunder, das lette Gefihl ber froben Erwartung;

Denn fie vereinigte fich! Run war das Bunder vollendet,

Und ber Heilige pries in verklartem Leibe ben Mittler. Diefer Erstandenen Ramen erschollen mir laut, bey der Palmen

Bipfel verwehten bie andern; allein in den Stunden ber Beibe

Rommt die Sionitin, und nennt mir die himmlischen Ramen.

## 3mblfter Befang.

## b. I -- 0

Trub' ift, und bang in ihren verborgenften Liefen die Seele, Benn fle furchtet, daß Gott fie aus ihrem himmlischen Erbe Stoßen werde. Verirrt in dem Labyrinthe der

Wenden fich weg von weiterem Forfchen alle Ges banten;

Jede bon ihren Empfindungen treffen die Fluche bom Sing.

Und von dem Cbal, mehr des hohen Golgatha Schreden.

Ach nun wird fie bas weiße Gewand der Sieger nicht fleiden !

Ihr in dem himmel die Palme ber Ueberwinder nicht - werden!

Und die Krone nicht strahlen! Sie liegt hinschmache tend im Staube;

Und fie murde vergebn, wenn fie Ein Gedante nicht bielte,

Er ihr Retter nicht war', ihr Engel gefandt von bem himmel,

Diefer große: Sich Gott in Allem zu unterwerfen! Go voll Jammers, und fo von jeder hoffmung verlaffen Bar der kleine haufe der wenigen unter den Menfchen,

Die den Berfohner fannten des Ewigen, da ihn ihr Auge

Starr, und todt auf Golgatha fab, und um ihn nun alles

Deb' und verstummt; und so war's ber von Arimathaa, Er der Gine, daß sie nicht gang dem Jammer erlagen. Dich zu begraben, du Bodter des herrn, ent-

Muthiger jest, und Racher an feiner vorigen Rleinmuth.

Laut ruft' er auf Golgatha, bag es ber hauptmann ber Romer,

Und, wie fehr auch Angst fie betaubte, die Beugen es borten:

Ich begrabe ben Codten bes herrn! Dort gegen uns über

Lieget fein Grab, und meins. Rein! ich will nur ben bes getfen

Eingang ruhen. Auf, Rifodemus, und alle Myrrhen, Alles, was du von der Aloe brachft, das nimm, und erwarte Mich ben dem Kreuz. Ich geb', und ich tomme vom Furften der Romer

Schnell gurud; auch bring' ich die Leinwand gu dem Begrabnis.

Und er eilte. Go eilt der Entschluß, das Leben an andern,

Wenn er wahr ift; und jeder Entschluß der Sunde vergebens

Gegen ihn ben blinkenden Doldftof wuthend emporhebt,

Ober umfonft Ginfchlafrungen ihm, und Seligkeit, jufingt,

Alfo eilt er gur That! Der Arimathaer erreichte Bald des Heiden Pallast, und fand ihn umgeben von Unrub;

Sabe Portia bleich, und trub' ihr Auge von Jammer. P. Bas begehrft du von mir? J. Des Lodten Leichnam, Pilatus,

Den du nicht fannteft, und ben bu, von meinem Bolte perleitet,

Deut auf Golgatha freugigen ließeft. 3ch will ihn begraben.

p. Aber was geht der Lodte dich an? J. Sehr viel, o Pilatus, Und nur weniger, als ben Richter broben, der Gotter

Und nur weniger, als den Richter droben, ber Gotter Gott! P. Am Cocytus, und nicht in dem himmel, richten bie Gotter!

Er nicht, ben bu voll Stols ben Gott ber Gotter ist nannteft,

Ifraelit! Rhadamantus, und Minos, und Acatus richten!

3. Ob die Gotter ber Romer, und ob am Cocntus fie richten, Lab uns bann, o Pilatus, entscheiden, wenn unfere

Leichen

Urne fullen, und Grab. 38t fleb' ich, o unfer Be-

Auch der Morder Beherricher, Die ben Propheten erwurgten,

Innig bich an: Gieb mir, gieb wenigen Frommen ben Leichnam

Diefes gottlichen Manne! P. Go mar' er fo fcnell benn geftorben ?

Sag', ift er wirklich todt? Jest hielt es Portia's Wehnnth

langer nicht aus. Gieb biefem redlichen Manne ben , Sobten,

Oder begrabe mich felbst! Sie fprachs, und es fturge' ihr die Thrane.

Sende jum hauptmann am Rreug, Pilatus fagt' es ju Jofeph,

Und wenn er tommt, fo fuhr' ihn gu mir. Er fandte. Der hauptmann

Ram. Sie traten herein. P. Ift, ben fle bor Barrabas mablten,

Seht schon todt? S. Codt war er. Ihm wollte feiner die Beine

Brechen, bis einer zulett die Lange tief ihm ins Herz fließ.

Und Pilatus erwiederte: Gieb dem Manne ben Leichnam,

Daß er ihn, wo er will, begrabe. Wo haft bu befcoloffen

Ihn zu begraben? 3. In meinem Grab' an Gob gatha's hügel.

Alfo fagt' er, und ging, und fan au dem higel bes Codes.

Epriftus Mutter erhlidte guerft ben treuen, und fab es,

Daß er das Sterbegemand gu ihres Sohnes Begrabnif Trug, und weinte vor inniger Wehmuth; doch ohne Sprache

Blieb fie noch ftete, ftumm immer noch, mit bem Schwert in ber Scele.

Und so bebte jum erstenmal die Lippe Johannes: Mutter des herrn, uns armen Leidenden ift es boch Lindrung,

Daf ihn Joseph begrabt. Allein, indem er es fagte, Bandt' er gleichwohl vom Grabe den Blid. Die Mutter des Codten,

Und des Jüngers antwortete nicht. Der fromme Jofeph Gilte gum Kreus, und ibm fam Rifodemus entgegen. Wer von den Zeugen fich ihnen naht, dem rufen fie bende

Freudig gu: Wir burfen ben Codten Gottes begraben!

Aber die leidenden traten gurud, und blieben von fern ftebn:

Dod die Beugen im himmel nicht auch, die Erftandnen und Engel.

Diefe fcwebeten naber bingu; und fcon, boch unborbar

Renichlichen Ohren, begann ber Sarfe Rlage; ber Stimme

Rlage noch nicht. Satt' einer der Sterblichen Diefes bernommen,

Einer bon benen, Die bang in bitterem Schmerze verfanten;

Richt auf der Erd', er war' in bem himmel vor Freade gewefen!

Ober der Engelharfe Wehmuth hatt' ihn getobtet! Jest trat Jofeph herzu, und Nifodemus, und legten Der das Sterbegemand, und der die Geruche der Rorrbe

In ben Ctaub. Dann nahmen fie von bem Rreuge ben Leichnau.

Und fie ließen ihn fanft auf Golgatha's hugel herunter Sinten! Run ruht' er am Rreug. Sie eileten, gaben ben ber Staude

teben dem Leichengewand', und wollten, der einft mit Bofaunen

Auferstehung gebeut, fo schuben bor ber Bermefung. Aber Eva schwebt' auf ihn gu, und neigt ihr Antlig Ueber das Antlig des todten Meffiad. Ihr golbenes haar floß

Sanft auf feine Bunden, und Gine Thrane bei.

Muf die ruhende Bruft. Wie ichon find beine

Bunden! Lifpelt fie leif ihm jus noch ungehorner Erlofter!

Sanger Aconen Seligfeit ftromt aus jeder herunter! Sohn ! mein Mitter, wie dedet dir Blaffe Des Lo-

des das Antlig! Dein gefchloffener ichweigender Mund, dein ftum-

mes Auge Reden dennoch ewiges Leben! Ein blubender Seraph,

Eturb' er, alfo lag' er im Lode. Roch lachelft du Liebe! Und in deinem Gesicht redt jede Geberde noch Gnade!

Alfo fprach zu dem liegenden Lodten die gludliche Mutter;

Aber die andere ftand verhullt, und konnte jum
Leichnam

Richt hinbliden. Joseph, und Ritodemus umwanden Schon den Lodten. Allein als unter der bebenden Danden

Run das Sterbegemand ju Blute murde, da hieltens Langer nicht aus die vollendeten Frommen, die Batter des Mittlers;

Und ed begann ihr Lodtengefang, die Rlage bes himmels.

Eins der Chore begann, und die Thranem der Selis . gen floffen.

Ber ift der, fo vom Golgatha tommt in rothlichem Rieibe ?

Ber, mit Blutgewande geschmudt, herunter vom

Ber, deß gottliche Racht verbargen, und ewiges . Deil ift ?

Ihm antwortet' ein anderes Char, und die Thranen flossen,

Und ber Pofaunen bes Wettgerichts tont' Ein' in bem Chores

36 bins, ber Gerechtigfeit lehrt, ein Deifter gu belfen !

Dem erwiedert das Chor, Das querft in Thranen Dabinfloß:

Barum ift dein Gewand fo rothlich gefarbt? und wie eines,

Der die Kelter getreten, bein Lleid ? Erat 3ch bie Relter

Richt allein? und war mit mir der Endichen Giner? Die fich emporten, ich hab' in meinem Born fie gefeltert.

Sie gertreten in meinem Grimm! und all ihr Bermogen Ift auf meine Kleider gespritt. In der reitenden Arbeit

hab' ich mir bie Gewande mit Blute gefarbt! Denn der Rache

Lag ift, es ift getommen bas Jahr ber großen Er-

Als ich begann zu erlofen, ba fab ich umber, und tein Helfer

Bar um mich! Da foredte auch Gott! und feiner erhielt mich,

Reiner im himmel nicht, feiner auf Erden! Da mußte mein Arm mir

helfen! und gegen bie ftolgen Emporer mein gorn mich erhalten!

Siehe, der Schlange gertrat ich den Ropf! Sie ftach in die Ferse!

All' Emporer hab' ich in meinem Jorne gertreten, hab' in meinem Grimm fie trunten gemacht zu dem Lode!

Alfo hab' ich all ihr Bermogen zu Boben gestoßen! Diefes fangen die Chore, und mifchten Triumph in Die Webmuth.

Joseph nahm von des Codten haupt Die blutige Arone,

Reichte fie dem Gefahrten, und bullte das gottliche Saupt ein. Aber nicht wie Maria, und nicht wie die Junger,

verftummten Jene feligen Beugen, die über Golgatha ichwebten. Denn von neuem begannen der Sterbegefang, und

Datten bir jest bie harfen getonet, bie bu, auch fterblich

Roch, auf Patmos vernahmft, wie felig warft du gewefen,

Junger des Lobten, und Sohn der jammervollften der Mutter!

Alfo fang ein Chor der Erstandnen, und blidt' auf ben Leichnam:

Sieh, es raufchte der Bach Ridrana, ber Bach au dem Tempel,

Engel, der Bach Ridrona! Eritt auf ben Stolgen, p Seele,

auf die liegende Schlange! Die wenigen einfamen Palmen

Raufcheten burch Gethsemane. Da begann er gu fterben!

Einem anderen Chor entstrometen Salle des Donnerel's horet' er nicht tief unten die Fluten rauschen des Abarunds,

Buthausruf der Gerichteten drohn, und begann gu ferben ?

Bebte nicht Cabor hinauf in die Bolle ? Da tam Cloa Aus dem Dunfel einher, der Racht des richtenden Baters,

Comebt', und fang ibm Triumphe! Da begann er ju fterben!

All fie fdwiegen, erfcoll die fanfte Stimme ber Rlage:

Und gestorben ift er! er ift gestorben, thr Engel! Alfo fangen fie. Joseph und Nitodemus erhuben Rione. Berte i. 20. Bon der Erbe den heiligen Leidnam, und trugen

3hn von Geigatha's Sob, ber Laft von Gott ge wurdiat.

Und aus einem ber Chore geleitet' ein Sall fie binunter:

26 er hielt es nicht Manb Bott gleichen ! und bemnoch, bu fconfter

Unter den Menfden und Engeln, erniederteft bu bis jum Lode

Dich, ju bem Lod' am Rreng! und Anechte fundiger Gogen

Barfen um feine Gewande das Loos! Ach Effig und Galle

Gaben fie tom in feinem entflammten Durfte gu trinten,

Und vom bitteren Relche bes Sahns ber Seele bei Bulberet

Drauf erhub ein flammendes Chor die Stimme gen hinmel:

Ach Jernfalem . Webe bir, Jerufalem! Webe Deinen Gobnen, Berufalem! Jene gu fcredliche Stimme.

Ach bein Aufen ums Blut des Berfohners, wie hat ge der Feldberent

Aufen, bu Stadt bes Sodes, erbort! Wie haben bie Abler

Sich versammelt ums Maas! Da entfanfen bie har fen ben Batern;

Aber es rief die Posaune fort das Aufen der Feldherrn. Auch den Sanden bes Manns, der Aarons Gott war, entfanten

Seine Saiten; allein da Cloa's Donnerpofaune Beh ausrief, da entschwebt' er der heiligen weis nenden Choren,

Erat bann bicht bey ben Engel, beran ju bem blutigen Leichnam.

Alfo fang er, und alfo ericoll die Posaune des Seraphs:

lange wird Er mit euch, die diesen Abel erwürgten, Siehe der Sine, der ewig ift, rechten: Ihr Rain,
ich kenn euch !

Beif, wo ihr fend ! Schrie gegen euch nicht ju mir in ben himmel

Eures Bruders Blut? Richt um Rache ruft'es mir,

Bis in die innerste Racht bes Weltgerichts, um Gnade! Aber ihr wolltet nicht Gnade! Go wird des Bergeletenden Stimme,

Von dem hohen Golgatha bis in die unterste hölle, Biel der Aeonen ertonen! Rum mablt, ihr Morder des Mittlers,

Eure Bahl benn, und sterbt! Doch jego entfant Die Pofcume Gelber Cloa; auch fchwieg ber Gefang bes ernften

Propheton. Aber fe fahn dem Leichnaue nach. Ihn trugenbie Frommen Rieder jum Grabe, das gegen dem hoben Golgatha über

Einsam unter alternden Baumen in Felsen gehaun lag. Und fie entwalzten den dedenden Stein der Deffnung bes Grabmable.

Josephs Aug' ertohr in feiner Liefe die State Bur ben Entschlafnen, und fo gerfioß bes traurenden Seele:

Endlich hat des Lebens, ach endlich bes Tobes Bulber,

Bo er fein haupt binlege! Gie nahmen ben beiligen Leichnam,

Gentten ihn fanft hinab in die Tiefe des Grabes, und wandten

Oft von dem liegenden Lodten weg ihr weinendes Auge,

Bis fle gulett den Felfen mit mudem Arm' aufhuben, Geine dumpfe Laft in des Grabmahls Deffnung finten Ließen, und Racht ausbreiteten über ben Leichnam des Mittlers.

MIS die Racht den Lodten umgab, da ertonten bie Chore

Seiner himmlischen Leichengefahrten. Gie fahn in des Grabes

Racht die Morgenrothe der Auferstehung fcon dammern.

Selbst bu murbeft gefat; boch entsproffest du der Bermefung

Richt! Raum Schatten bir, Gobn, die Tobesichatten, fo regt fich Soon das neue Leben um dich! fo raufct's im Gefilde Golgatha foon von ber Auferstehung! am blutigen Altar Laut bon der Auferstehung des größten unter den Todten ! Lont, Dofaunen ber Engel des Throns, der Erndter am Lage Seines Lohnes, ber himmelrufer, wenn nun an bes Sion Strome die neuen Ramen der Sieger melodifc heraufwehn, Lonet der nahenden Auferstehung des Sohnes ent-

gegen ! Lifpelt, Darfen, ber fconften ber Morgenrothen, bem Schimmer

Ceines Erwachens, des Siegenden ftrahlendem Schweben entgegen !

Ad une folummert er nicht in ber Racht bes Entfegenet! er fchummert

Uns in der Palme Schatten, der Ueberwinder des Tobes!

Rlaget, klaget ibm nach, ihr feine Geliebten, bie fterblich

Roch im Staube mundeln; ihr weine bald andere Ehranen,

Thranen, wie wir fie nicht weinen tonnen, die euer Glend

Richt empfanden, wie ihr, nicht weinten aus blutenbem Bergen!

Stille verbreitete fich um das Grab. Die Engel verließens,

Und die Menfchen. Es fowieg der harfen Stimm' und der Ehranen,

Mittler Gottes, um bich, ber endlich am blutigen Altar Rube fand, entriffen bem Leiden bes Opfertodes.

Und Johannes wandte fein Antlig, und fprach gu Maria:

Meine Mutter, nun bedt ihn die Racht. ach las uns den Sugel

Run verlaffen. Ich will dich zu meiner hutte geleiten. Sanz aus ihrer Seele, die Seele der Mutter des Mittlers Bar erhaben! mit trubem und thranenblutendem Auge Sprach fie, und endete fo ihr langes Todtenver-

ftummen : Deine Mutter ? Entzudung ber himmel fann es mir einft fevn,

Ach daß Er der Gebende war! die lette ber Freuden Auch nicht, o fein Junger, daß du der gegebene Cobn warft:

Aber Jammer, und Tod, und Grab, und alles Ent-

Ift es, daß Er mein Sohn nicht mehr ift! Da verftummte fie wieder, und verhulte fic. Bleich, wie die jammervollite der Mutter,

führte der Sohn an dem Todeshügel fie langfam binunter.

Abgesondert von andern, von dichten Palmen um-

Und in dem Schatten bes Tempels, nicht fern von Jerufalems Mauer,

lag ein einfames haus, bas: Iohannes, bes gottlichen Lehrers

lieblingsjunger, bewohnte. Da bracht' er vom Kreuz Maria

Eraurend hinab. Er felbft fant faft vor innigem Gram bin.

Ben er, indem fie herab von dem hugel mantten, crblidte

Bon ben 3molfen, ben Siebzigen, und den heiligen Beibern,

Bat er gu feiner Mutter gu tommen, und mar' es ihm moglich,

Ihr die tiefe Bunde zu heilen, die Bund' in der Seele; 3war nicht gang, das tonnte fein Menfc, das tonnte der herr nur!

Babriel tann es, nicht wir, wenn ihn noch Ginmal vom himmel

Gott, daß fie ibn von neuem erhebe, der leidenden fendet,

Das von neuem ihr Geift fich freue Gottes, bes Retters!

Balb versammelten fich in diesem Sause die Junger, Und der Siebbige viel, und viele der heiligen Beiber an der Rauer hinab, gededt von dem fordersten Dause,

Jag. fich ein andres. In diefem war der Saal ber - Berfammlung.

Ueber dem Saal erhub, fich der Goller, entftieg ber Mauer

Soben, und offnete fur das Aug' ein reiches Gefitbe. Singe, mein Lieb, die Thranen der Liebenden

um den Geliebten, Ach der traurenden Freundschaft Klage. Wie Israels Wehmuth

Auf ben blutigen Rod bes Sohnes Rabel, auf Josephs, Josephs flos, so fliese mein Lied voll Empfindung und Einfalt.

: Langfam, weinend, mit fcwerem Athem, erreichte Maria

Endlich die Hutt' an dem Tempel, und trat in den Saal der Bersammlung, Wo fie den heiligen, den fie geboren, und der nun

oft vordem gesehen, und oft die Thrane der Freude

Beggewendet, und eingehullt fich hatt' in den Schleper.

Alls fie, wo er gefessen, und wo er himmlisch ge-

Und fle gefegnet hatte, Die leere Stelle, auf immer

Leer nun, erblickte; ba weinte fie laut, fant neben ihr nieber,

Anieet und neigte die Stirn darauf. So fand fie Maria Ragdale liegen, und noch die Mutter der Zebedaiden. Auch Rathanael tam, und fand fie noch also, bis endlich

Sie es Magdale, und der Mutter Johannes erlaubte, Sie in die Sobe zu heben. Run faß fie verhullt, wie am Areuze:

Und mit ihr verstummten die anderen. Simon Petrus Erat herein, und als er sah die Autter bey Jesus, Beinet' er laut, und rief: Er ist begraben! Ich boff es,

Ja, ich hoff ed zu Gott, wir alle werden um ihn bald Auch begraben liegen! Mir foll es Joseph verheißen, Soll es mit einem heitigen Eide gen himmel mie schworen,

Daß er neben ibn mich, bicht an ben getfen bes Codten,

Legen will! Und mich in ben Felfen! rufte Maria. hand in hand, fam Simon ber kananit, und Matthaus,

Kam Philippus, und tam ber Alphaite Jakobus; Aber Lebbaus allein. Er wollte reden, doch fett' er Sich in die dunkelfte Ferne des Saals, und verhullte fein Antlis.

Auch Jakobus, der Zebedaide, der Sohn des Donners Brat herein, und erhub die Hand und die Augen jum himmel: Lodt! er ift todt! und nichts ift alle menfolice

Auch die wirkliche felbft, fie, die gu glangen ver-

Und nur handelt, ift nichts! Denn über ibn haben Berruchte,

Saben Eprannen gefiegt! Go fprach ber Bebebaite, Ging dann wieder hinaus, und fuhlte fich unter ben Balmen.

Bartholomaus, mit ihm der Bruder Simons, Andreas Ram, und Rleophas, und Watthias, und Semida famen.

Alle troftlos, und jammervoller, als jeder des andern Schmerzen fab. Die Lippe verstummt', und des Bei nens Stimme

Scholl nur dumpf im dammernden Saal. Ihn hatte Maria

Magdalena mit einer entschlummernden Todtenlampe Sparsam erhellt. So lag in verlöschendem Schimmer des Altars

Abel mit ftummer Lippe; und feines Blutes Stimme Jammerte nur. Jest tamen noch beilige Beiber, und trugen

Sterbetucher, und trugen noch Salben fur den Entichlafnen.

Much Unfterbliche fcmebten berein, die Engel ber Junger,

Und der anderen Beinenden Engel. Allfebendes Auge,

Deine, bef Cod fie beweinten, auch bu, mitleibiges Auge,

Blidteft in Diefe Berfammlung! Der Engel Mag-

Ihre Seele so weit aus ihrer Eraurigfeit Abgrund, Daß sie zu klagen vermag. So klagte die Horerin Tesus:

Die viel andere, wie febr viel andere ift es mit

Da er . . Mutter, fiirb bu nicht auch, bamit wir nicht wollenbe

Bar vergebn! Run empfind' ich es erft, nun lern' ich es weinen,

Bas der Bethlehemit einft über Jerufalem weinte, Ueber die einfame Wittme, die Burftin unter ben Beiden,

Und der Lander Ronigin war! Wir waren geringe, Lebten durftig im Staub', und bennoch waren wir gludlich!

Denn er war ein gottlicher Mann, der todt ift! Allein jest

Ad was find wir geworden! gestürzt in welches Elend! Und was werden wir seyn! und welche Rachte voll Jammers

Berden wir weinen! D mochten der Jammernachte nicht viel feyn!

Und die lette des ewigen Schlafs bald fommen, des Schlummers

In dem befferen Lager, ale unfer Lager boll Ehranen! Unfere Feinde fcweben empor, und fpotten ber armen,

Die ben gottlichen Mann verehrten in ihrer Ginfalt. Auch fein spotteten fle, und gaben ibm, ale er in Durfte

Rufte, nicht Galle nur, fie gaben die untersten hefen Ihrek hohnes ihm auch in seinen Qualen! O Richter! Geuß auch ihnen, Bergelter! der Rache Laumelselch voll!

Lag fie bis zu den hefen binab ihn trinten, und fterben!

Und fie fcwieg. Bu ihr fprach Jefus Mutter, und weinte,

Daß fie bor innigem Somers die gebrochnen Worte faum aussprach:

Ueberlaß du es gang bem Richter, o Magbale! Rief benn

Richt in feinem Blute mein Sohn herab von dem Rreuge:

Bater! fie wiffen es nicht, was fie thun. Erbarme bich ihrer!

Und Bewundrung, ergriff, und unausfprechlicht . Behmuth

Aller Herzen, ein Rampf der erhabenften Freud', und der trubften

Bitterften Schmerzen; allein Die Schmerzen fiegten, und bald marb Aller Seele von neuem ju Racht! Jest fagte Lefbaus: Ja, erbarme bich ihrer, o Richter, und Bater! boch unfer, &

Unfer erbarme bich auch ! und laf uns fterben! Bas

Bir auf ber Erde noch thun? Bas find wir ohne ben Sobten?

Ach fein Bater, er fagt' es uns einft, in deinem Saufe Sind der Bohnungen viel! D lag nur an beines Saufes Schwellen uns liegen, und nicht in des Elends Sutten uns bleiben!

Reiner tomm', und mag's, und wolle mich troften. 3ch fenne

Reinen Eroft, als allein den Lod! Den lieb' ich, und der fann

Aur mich troften, der oft des Todes Ramen mir ausfpricht.

Sieh, er ift mir ein lieblicher Schall gu ber Blumengeit! ift

Lempelgefang mir! Dis gruße tein Gruß von dem Leben! und unfer

Liebstes Befprach fen berer Sinubermallen, die nun

Bludliche find, fep Grab, und Lodtengefang, und

Riedergeschuttet auf Erde! Bie leichte Banderer,

Bertig fechn, den Stab in der Sand! 3ch liebe nicht mich nur:

Ach ich liebe, wie mich, und fegn' euch mit eben bem Segen,

Bie ber ift, un welchen ich, ihr Geliebten, euch flebte:

Sterbt! Und Rephas rief: Ja fterben! fterben!

Run gut fenn!. Die hutten lag une, o Erbarmer,

Baun! Raum hatt' ers gefagt, fo trat ber leidende Ehomas

Auch herein. Gein wantender Jus verweilt' an der Schwelle.

Belder Anblid brang in die Seele bes zogernben: Renfchen,

Fromm, wie wenige waren, und feine Freunde, verlaffen

Bon dem helfer im himmel, und von dem helfer auf Erden,

Jefus, und mitten in biefem Gram verlaffen! Ein Grabmabl

Burd' ihm der dammernde Saal; fie Sodtenbilder, bie weinend

Rings um ihn ber verftummten. Wenn ihr es noch fend, bie bes Gingugs

Lautes hofanna vernahmen, was faumet ihr wirklich au fterben ?

Warum bleibt ihr so lang' in diesem Kampfe del Todes ? Ich, ich fuhle ben nahenden Lod, und ich glaubte ben euch hier

Schon, die gludlicher waren, qu finden, einige, die wir

Auch begraben fonnten! Er ist begraben, der lebend Auf dem Meere ging, und Lazarus auferwedte! Und (dort weinest du ja) dich, Semida! Didymus

batt' es

Raum gefprocen, als er auf einen ber Teppiche binfant.

Jeho trat mit traurendem Ernft' in die stumme Berfammlung

Joseph von Arimatha. Ihr Bruder Chrifius, und meine,

Rifodemus, mein Freund, tam auch, und erwartet gitternd,

Db ihm hereingutreten vergonnt fen? Er tragt . . Ach Joseph,

Befter Maun, mas tragt er? mas tragt er, Jofeph ? 3. 3ch feb' es,

Ja, ihr leidet zu viell und ach was wurdet ihr leiden! Rein! er muß sich wenden, und fliehn! Was trägt er? was ist es?

Joseph, was trägt er? J. Ihr danket mirs noch.
Ich geh', und ich bitt' ihn,
Daß er sich wend', und entstieh'! Er bringt die blustige Krone!

Jammernd rufte die Rutter: Die blutige Krone ? Der Rutter Lautes Rufen durchdrang der felfenffarren Berfamm-

Mart und Gebein! Gie hatt' es taum gen himmel gerufen,

All, die Kron' in der Sand, des Todten Beug' fereintraf.

Und fie entrif fic ber Saltenden Arm, nahm bleider ben Schlever

Bon bem Geficht, und bedte damit die tobtende . Rrone!

Rang die Sand', und wantt', und fturgte gur Erda. Gie bielten.

Bie fie tonnten, die Mutter, und fanten mit ihr! Berftumme!

Denn bu vermagft' nicht, o du der wehmuthtonenden Sarfe

Leifefter Laut, bas erfte Stammeln der Mutter gu weinen,

Da'fie nun wieder emporgerichtet ftand, und die Arme Rach der hulfe des herrn ausbreitete! Rieder vom Himmel

Blidet' auf fie der liebende Sohn, und bereitet' ihr Bonne;

Aber die war ihr verborgen, und bleich, wie Stembende, fuhmfie

Alfo fort gu flagen: Roch Einmal fie febn? Baum ach ... rachtet ihr fie? Ich fahlle von feinem Blute ftarrend lang' um fein Saupt! Allein ber im Simmel wohnet, hat furchtbar

Geinen Bogen auf mich gefpannt, und todtlich Gefchof brauf,

Weh mir armen! gelegt! 3ch bin fein Biel! zum Berderben

Richtet er gu den flammenden Pfeil. Ift unter ben - himmeln

Irgendwo noch, gebar noch Gine ber Mutter, die fterben

Einen Sohn fab, welcher bem heiligen Todten am Rreug glich ?

Alfo jammerte fie. Doch Lazarus Schwefter, Maria

Lag gu fterben. Es fundeten ihr fcon faltere Schweiße,

Und in Arbeit ihr Hers, zu leben fich muhend, den Tod an.

Ueber fie fentte fich fcon der fowere Schlummer, der Fubrer

Jenes ewigen Schlafs in dem Schoos der stummen Berwefung.

Jeho erhub fie noch aus ben Liefen, in die fie ber Schlummer

Riederfentte, bas haufpt, und fuchte mit truberem Blide

Martha's Auge voll mudes Schmerzes. Das war zu ber Thrane

Ueber dem langen Beinen vertrodinet. Die fterbenbe fagte:

Somefter, ich fcwieg; nun tamt ich nicht mehr. Rod verlaffen mich Alle,

Lazarus, und Rathanael fethft! und fieh, ich fterbel Uch! ich lebte mit ihnen; und ohne fie foll ich fterben?

Mth. Klage die treuen nicht an. Sie hat der gotte liche Lehrer

Irgend in eine ber Buften geführt, damit fie es feben, Die er die hungrigen fpeift, und labt die Seele

der Ruben! Dr. Klagt' ich fie an ? Das wollt' ich nicht, Martha.

Ad! die ich fie je in meinem Leben denn an? Ihr

Sab' ichs gethan, fo verzeiht mirs, und alle meine

Sab' ichs gethan; fo verzeiht mirs, und alle mem Gebrechen,

Welche bekannt, und verborgen mir find! Ach, was fich mir jeht zeigt, Hulles alles die Seele mir ein in Schwermuth!

Nich Entreiße

Diefer grubelnden Aengstlichteit dich, mit der bu bich qualeft!

Rommt bie Racht benn gurud, Die bein fonft beite res Leben

unterweifen mit Srauren umgog, gurud in bem Sode?

R. Renne die Führung Gottes nicht Racht! Ich be-

Der und richtet, ber mich ju unferen Batern itt

Renne feine Fuhrung nicht Racht! Und hab' ich gelitten :

Sab' ich ber Freuden nicht viel auch gehabt? nicht Freunde, wie du bift?

Richt die Wonne der Engel erlebt, Die Entjudung ber himmel

Auf dem Wege gum Grabe, nicht Jefus Chriftus gefeben ?

Seine Bunder gesehn? und feine Beisheit gehöret? laf mich danken für all mein Elend! alle die Ruhe, Beiche mir ward! für jeden Labetrunk, der in Durfte, Jeden Schatten, der mich in der hige des Kummers erfrischte!

Und vor allem, daß ich ben Freund der Menfchen gefeben,

Jefus, ben Auferweder ber Cobten! Martha, Der-

Seh, bereite das Grab! Wo Lazarus filief, will ich schlafen !

Ath. Schlafen, wo Lazarus folief ! und auferstehen, Raria,

Durch ben Auf bes Twotenerweders! M. Du gind. [liche Martha.]

Belde fiefe Eraume der hoffnung! Bereite tas

Geb, ich will allein fenn mit Gott! Bu des heiligen Ruben

Saf ich, ba lehrt' er mich: Eine ift noth! Run ift

Daß ich allein fep mit Gott! Den beften Theil will ich jeso

Much ermablen ! Mth. Ich foll dich in beinem Robe verlaffen ?

Ich verlaffe dich nicht, Maria! Sen ruhig, ich helfe Dir nur leiblich. Du bist mit Gott allein, Maria! Amen! mit dir sen Abrahams Gott, und Isals, und Jalobs!

M. Bleib benn! Es fep mit mir, der alle himmel erfüllet,

Der allmächtig gebeut: Konunt wieder, Kinder von Abam!

Jefu, Jefu, und Abrahams Gott, und Isats, und Jakobs!

Alfo fprach fle, und fiehte darauf in den Liefen der Seele

Bu dem Sundevergeber: Erbor', o erhor', und gehe Richt ins Gericht mit mir armen! Wer aller Lebenden fonnte,

Bollteft du richten, bor dir bestehn! Erschaffe mir Rube,

Sott, im fterbenben Bergen, und mache ber muden Seele

Deines heiles gewiß! Du herr des Lobes, verwirf mich

Richt von deinem Antlig! und trofte mich wieder, o Bater!

Erofte mich wieder! und dir erhalte dein freudiger Geift mich!

Du, der Siob erborte, ba er, von Jammer um-

Strebt', arbeitet', und rang ju glauben, und bennoch nicht glaubte,

Dag du ihn, Bater, erborteft, vernimm mein Bleben, und hilf mir!

Alfo betete fie. Dann redte fie wieder zu Martha. Reinest du, Martha, daß Jesus für mich jest bete ? Du weißt es,

Daß er weinte, da wir zu dem Grabe Lazarus kamen. Sollt' er meiner nicht auch fich erbarmen ? D fage, bu theure,

Ronnen wir wohl, ohn' Ihn, gu dem, der ihn fenbete, tommen ?

Snade durch Ihn gu empfagn, die hoffnung labte mich, wenn mich

Jener Gebant' ergriff mit feinem Entfeten: Berflucht fep,

Wer nicht, mas ich gebot, bas alles erfüllt! Gott \*\* redet!

Ath. Ware Nathanael nur, und Lazarus hier, die wurden

Dir es fagen. Ich weiß nur das Eine gewiß, du verlagne:

Jefus betet für bich! D. Ich mar verlaffen, Geliebte? Und der allgegenwartige herr des Lebens und Lodes Ift um mich! und es betet für mich der helfer in Juda! Alfo fprach fie, und fant in tiefere Schlummer. Ihr herz hing,

Aber gitternd, an Gott! Gie fchlummern gu febn, erbub fic

Martha, und ftand ben dem Lager, und athmete faum, nicht zu weden,

Die fie herzlicher liebt', ale fich felber! bie nun gu ben Batern hinging, fern von ihr meg, die Wege bes finfteren

Chales,
- Und fie allein ließ! Da die Wehmuth bas Berg ibr

durchftromte, Sturget' ihr eine Thrane die Bang' berab; doch

des Weinens Stimme hielt fie, und bald auch wieder den fonel-

teren Athem.

- Atfo ftand fie verstummt, im dammernden Gaale. Denn dicte

Dunfle Sullen bededten der Nacht Gefahrtin, Die Flamme,

Beiche nun oft icon ermit dem Morgen erlofch. Co findet

Jener gludliche Wanderer, dem die Erinnrung des Codes

Freud' ift, wenn er in der ichweigenden durftenden Bufte Die Rublung

Einek Felfen ereilt, er findet ein Grab in dem Felfen, ' Ueber dem Grabe das Bild des liegenden Lodten.
Ein andrer

Starrender Marmor, der Freund, fteht neben ber Leiche. Die Doble

Rimmt nur wenig trüberen Lag in ihre Gewolb' auf. Boll von deffen Trauren, der ftarb, und deffen, der nachblieb,

Sieht fie ber Banderer an. Go fand bein Engel, Paria,

Martha ben bir, als er zu beinem Lager herantrat. Reben ben Fußen ber fterbenden, mit verlofchender Schone,

Stand ber himmlifche Jungling. Den Engeln ift Schone gegeben,

Die auf ber Geifter Stufen, ber Menfchen Seelen bie nachften,

Stehen; und benen herrlichfeit, beren erhabnere . Stufen

Ehrone find. Doch gegen die herrlichfeit beff, ber gur Rechte

Seines Baters stieg, ist ihre Herrlichkeit Schatten. D du, der in Triumph empor, in Triumph, in Triumphe

Stieg in die himmel der himmel empor, und herrichet, wo Gott herricht,

Mein Fürbitter, laß mich, laß zahllofe Schaaren Erlofter, Meine Bruder, den Cod der Gerechten fterben! fo mogen

Leiben uns noch, die letten ber Prufungen, ober bes himmels

Borempfindungen uns umgeben, laf, o Berfohner,

Laf, Geopferter, nur den Rod der Gerechten und fterben !

Chebar ftand gu den Bugen der Bethanaitin, und fühlte

Seiner Schönheit glubendes Licht in Dammrung erlofchen.

Seinem Antlit entfloh ber rothliche Morgen, Die Strahlen Seinen Augen. Ihm fanten berab, wie Schatten,

Dine gu tonen, und ohne gu buften des ewigen

Ogne zu tonen, und ogne zu buften des ewigen Frühlings Gule Geruche, nicht mehr mit des himmels Ridn

Sufe Geruche, nicht mehr mit des himmels Blane bestromet, Briefend nicht mehr von goldenen Tropfen. Er

nahm von dem Saupte Seinen vordem weitglangenden Krang, und hielt ihn

bor Behmuth Raum in der fintenden Sand. Er mußt' es, er

durft' ihr nicht helfen, Eber nicht, bis ben ihr, wenn ihr Berg in dem Lode nun brache,

Lagarus beten, und weinen ber Junger Clims, und Martha,

Und Rathanael weinen wurden. Lazarus war noch Rit den Jungern in Salem. Er trat zu der Rutter bes Todten:

Siehe, schon naht fic die Mitternacht, Maria, und als ich

Aus Bethania ging, ichien meine Schwefter bem Tobe Rabe gu feyn. Ach wenn fie nur nicht ichon todt ift! Ich gebe,

Daß ich fie tobt feb', ober noch lebend. hat ihr nur feiner

Golgatha's bange Gefcichte gefagt; fo tann fie noch leben.

Buste fie fie, und lebte fie noch; was wurd' ihr ber Anblid

Eines ber Junger des Gottlichen fenn, welch Labfal im Tode!

Und Lebbaus erhub fich: 3ch gebe mit dir! Da umarmt' ihn

Schnell Rathanael: Romm, bu Geliebtester unter ben Lieben!

D wie dankt dir mein herz! 34t standen fie fertig

Bon der Mutter des Todten. O feine Rutter, ich mag nicht,

Sagte Lazarus, jest den Ramen nennen, den Enget Rannten; denn ach! fo oft wir ihn nennen, blutet dein Auge.

Er, der beine Ehranen gefehn, gegablet, der Bater

Deffen, ben fie begruben, ber, daß er fturbe, go wallt hat,

Sey mit dir ! mit bir fey Gott ! Du borteft ibn beten:

Bater, in deine Sande befehl' ich meine Seele! Deine Seele sen auch in Gottes Sande befohlen; Aber lebe! Run ging er mit Eile von ihr, und die

- beyden

Folgten mit eben ber Schnelligfeit nach. Dit schwebgendem Ernfte,

An der gitternden Sand ber Ungewißheit geleitet, Bingen fie neben einander, und tamen ins Saus, bes Grabes

Borhof, wo die sterbende war. Sie standen mit Martha

Schon um ihr Lager, als nun Maria ihr haupt aus dem Schlummer

Endlich erhub. Sie rief: D dant dir, Geber des Lebens,

Und des Todes, fie find gefommen, mit ihnen Lebbauk Lazarus fprach: Wie hat dir bisher, Maria, des Lebens Und des Codes Geber geholfen ? M. Mit Gnade! Denn alles,

Bas er thut, ift Erbarmen; wie qualvoll uns es auch fcheine!

Ech was hat mein herz nicht gelitten! und fiebe, nun fterb' ich!

Bo ist Jesus, mein Bruder? Er weiß es gewiß, wie ich leide!

hat er für mich gebetet ? L. Ich fenne bein Leiden, Maria.

Wenn es Racht um dich wird; doch fage, was leidest du jeto?

M. Richt von jenem Bilbe der fürchterlichen Berwefung

leid' ich, noch von dem truben Gebanten, euch 3u verlaffen;

Ach ich leibe, daß mir der Zweifel die blutende Seele Immer tiefer verwundet: Ob der auf Horeb mein Gott fev ?

Ach mein Bruder, wie war dir, ale du den Donner: Berflucht ift.

Wer nicht alles erfullt! im fterbenden herzen vers nahmeft ?

Aber betete Jefus fur mich? Wenn fur mich ber Gerechte

Betete, fiehe, fo geh' ich gern hinab in bas buntle Rachtliche Chal, zu dem ewigen Schlafe mich nies berzulegen.

huter! ift fie nun bald, die Racht der Erde vorüber? Ift fie nun bald, o huter, vorüber? Sie schweigen, Martha;

Auch Rathanael fcweigt! Er hat fur mich nicht gebetet!

Run fo gehe benn gang burch meine Seele, bies bin ich,

Somert des herrn! Dein Wille gescheh! Dein Will ift der beste!

Hoch empor hub Lazarus jetzt die gefalteten Sande: Wie fich ihres Lintes ein Beib erbarunt, so erbarunt du Unfer dich, Et Chaddai! und ob fich ihres Lindes Auch das Weib nicht erbarunt; so wirst doch du dich erbarunen!

Du bift Gott! bu haft und in deine Sande gezeichnet! Lazarus weint's. Da richtete fie ihr gefuntenes Saupt auf:

Sage, mein himmlischer Brudet, was geht bon beyben unn mich an.

Jener Fluch von dem Ginai? oder die Liebe ber Rutter ?

Bar' es die Liebe; Seil dann mir! dann Jubelger fange,

heißer herzlicher Dant dem Geber ewiger Gnaden, Belder fich nicht wie die Renfchen erbarmt, dem Erbarmer, der Gott ift!

Aber wie tann ich es wiffen, daß er mit der Liebe der Mutter

Mein fich erbarmt? Ach rede boch: Dat bas Gebet bes Gerechten

Meinen Richter erweicht? und fieht er, mit jener Erfchutterung

Ceines Innerften, der, der heftigen Behmuth der Mutter,

Jenem Auge vollsunaussprechlicher Unruh' und Sulfe, Rieber auf mich? Ich lieg', und ich weine voll Jammer, und ringe

Meine Bande gen himmel; nach Nettung ruf ich, und tenne,

Ber mir helfen wird, nicht, nicht die mich gebar! Du Erbarmer!

Flehte Rathanael, bift bu ihr Mutter; fo laß bein

Unaussprechticher Unruh voll und Hulfe fie feben ! herr, verbirg dich nicht langer! Erdulde fie gern, die Leiden,

Lazarus fprachs, die fo nah an die großen Bollen Dungen grangen.

Bufteft du, welcher Geduld Benfpiel wir haben, ach welcher

Sottebergebung , und wem in die himmel ber himmel wir nachfebn !

Auferftanden bin ich , und wunfchte mit dir gu ent folummern,

Meine Schwester! Benn mir rufte die Stimme bes

D fie murbe melodifcher mir, wie des Cempels Gefang fenn

An dem dankenden Sage des großen Halleluja! R. Freud' ergreift mein herz, und Entseten! Bas ift es, mein Bruder,

Das du fagst? 2. hat es Gott nicht gethan? 3ch will es ihr fagen,

Reine Geliebten! Last und die Wege des herrn nicht verschweigen, Auch wenn fie furchterlich find! Maria, ber befte ber Renfchen,

Unfer gottlicher Freund, der große Selfer im Elend, Jefus Chriftus, der Sundevergeber, der Codtener, weder

Ift mit Muth und Geduld ber Engel am Rreuge gestorben !

M. Ift am Rreuze, fo stammelte fie erbebend, indem es Racht um fie ward, am Rreuze gestorben? (ihr Haupt sant nieder;)

Er, ihr Engel, gestorben ? (ihr brach das Aug')
an dem Kreuze ?

Birklich gestorben ? Du, der dieß gewollt hat, ich preise

Deinen herrlichen Ramen fur all mein Leiden! und folge

Deinem Getodteten nach! Ihr erftarrte die Bung', und die Bluffe

Und die Ruhe des Codes dect' ihr auf Einmal bas Antlis.

Lazarus legte die hand in ihrer erfaltenden Stirne Lodefschweiß. So schlummre denn bald, und in Frieden hinuber

Bu den Lodten Gottes, vollendete beines Erbarmers! Berde bem Lage bes Lichts geboren, dem ewigen Leben!

Sie, es hanget mein hert an beinem hergen, doch

Deine hutte dich gern abbrechen, und dich nach

hinziehn. Sey du ihr Stab in dem dunteln Thale der Bufte,

huter Ifrael, bringe fie felbft in das Land ber Erquidung,

Wo die Thranen du all' abtrocknest, wo teine Rlage, Keines Jammers Geschrey den Dank der Jubel entweihet.

Erdenfonne, verlifch ihr, und letter Schlummer des Codes,

Romm, und thu dich ihr fanft, o Ruhftatt ihres Gebeins, auf !

Rimm fie, Berwefung, daß auch ihr Leib gu'dem . Leben ermachfe.

Saat, dich fiet ber herr dem großen Lage ber Erndte, Benn die Schnitter rufen, und wenn die Pofaunen erfchallen!

Benn bie Erd', und das Meer mit lauteren Beben gebaren,

Als einst Son gebar! wenn ringsumber die himmel Aller himmel vom Preis' ertonen des Ginen, der richtet.

Und fie wandte mit himmelsgefühl von Ruh' und Errettung

Sich nach Lazarus um, und fab ben freudigen Bruder freudiger an, indem er ben Segen zum ewigen Leben Ihrmit Worten in Strome, mit fußen Entzudungen qurief.

Chebar fab den flegenden Ecd in der flerbenden muthen,

Und erbebte vor Bonne fo laut, daß lifpeinbet Caufein,

Bie aus tiefer Fern, von feinen Flugeln ihm wehte. Gie vernahmens umber, und wußten nicht, was fie vernahmen.

Aber der Ceraph ergriff das feelenvolle Sewebe Seiner Saiten, und noch in den fußen Qualen der Areude,

Irrt' er mit wantender hand die strahlenden Saiten berunter.

Und die sterbende horet Laut, als ton' er vom himmel;

Und fie richtet fic feperlic auf, und bort in die Sobe.

Lajarus hielt fie, mit ihm Rathanael. Aber ter Geraph

Bebte nicht mehr, und entlodte der faufterfdutterm ben Sarfe

Unaussprechliche Lone. Bon Gottes hoherem Frieden Sang ein Laut dem anderen Laute, der leifer es nachfang.

Amen er ift viel bober! Und in der horerin Seele Bachten Empfindungen auf, wie fie noch niemals empfunden,

Reue große Gedanten', wie aus dem Staube, jum Leben.

Alfo war es einft dir, bu der Auferstehenden Geber Da es fich regt' um dich ber, und es raufcht', und die Sodten erwachten.

Und des Unfterblichen Barfe, die himmelsruferin tonte Immer noch fort, und gob in die fast enterdete Seele Eine Ruh, die feiner empfaht, wer ins Leben gus g, rudfehrt;

Benn auch, wie es ibm deucht, icon über ibm fcallen die dunupfen,

Losgefcaufelten, niedergefcmetterten Erdeflumpen, Und der Todtengefang! Die himmeleruferin tonte Immer noch fort, jest lauter, und nun noch lauter, als rauschten

Sturme mit ihr, wenn fle tont', als fanten babin , vor ihr Berge.

Denn der Unfterbliche, boch erhobt von feiner Bo-

Stromet', und fang in ber harfe geflügelten Ungeftum: Beilig,

heilig ift er, ift heilig, der uber der Schadelftate Blutete, bis die Sunde der Lodeserben verfohnt war!

Saft icon Leichnam, vermochte bie fterbende nicht bie Entzudung,

Die in ihr brechendes Berg bie Stimme des himmtifchen ftromte,

Musjuhalten. Gie ftarb. Richt lange, fo fant ihr Bruder

| Reben | iþr | nieder, | und. | nahm. | die | falte | Hand | .6 |
|-------|-----|---------|------|-------|-----|-------|------|----|
|       |     |         |      | entid |     |       |      |    |

Zwischen die feftgefalteten Sande, trodnete muthig Seine Ehranen, und betete: Preis dem Geber bet

Lebens . Durch ben errettenden Cod, Anbetung dem gottlichen Geber!

Siehe, bu bift in den hutten des Friedens, bod beine Seele

Bleibt nicht immer allein! Auch dies Berwesliche wird fich

Einft in Unverweslichkeit wandeln, die Blume, fo hinfant, Schnell in dem Sturme gebrochen, wie herrlich wird

fle erwachsen,

Jenen festlichen Fruhlingsmorgen des letzten der Lage! Tragt fie hinaus, den heiligen Staub, zu dem Staube der Erde:

Tragt fie noch nicht hinaus, daß wir mit frommen Erstaunen

Moch betrachten, die fiet dem Donner des Lodes, und aufstehn

Bird bem lauteren Sall der Auferstehungspofaune. Sieh, er wartet, und lagt Jahrhunderte reifen, und

reifen Wird er noch taffen andre Jahrhunderte! Alles ift

Bunder

In des Ewigen tiefem Entwurf, ftete neues Erftaunen!

Wenn ich feine Wege betrachte, so find fie mir alle Dunkel; allein es dammert darin, und ich weine vor Kreude,

Benn mich bes Morgens Berfundigerin, die Dammerung leitet!

Ihr ift es Morgen geworden! Gen mir noch Einmal gefegnet,

Benn bu mich boreft, und wenn, wer unten noch weilt an bem Grabe,

Dich st fegnen vermag, du horerin deffen, der uns nun,

Richt ben Engeln verftummt. Dich fegn' er, ber gettliche Lobtel

Sieh, es hatte fie fcon ber gottliche Lobte gefegnet. Als jest werdend der himmlifche Leib um bie Seele Raria's

Roch arbeitete, gang noch nicht zu Lichte gereift war, Als er unter ber machtigen Sand ber bildenden Schopfung

Bittert', und fcmebt', und fant, und fich fcwung, qang himmlifch gu werben,

Dachte, da diefer Wonne Strom fie umringte, die

An den Leichnam, den fie gurudgelaffen, und daß fie Gen von feinen Laften getrennt, von dem Staube der Erde.

Dieß war ihr erftes Gefühl; ihr zweytes, als fie vollendes

Sich empor in die Bolfen hub, ein tiefes Bewuftfenn Ihrer Scligfeit. Lod! du Schlummer, du Segen der Segen!

Du! Ift es moglic, ihr Engel, ihr himmelberben, es moglich,

3d bin felig? Sie riefs mit festgefalteten Sanden, Und verstummt', und schwebte nicht mehr; dann schwung fie fich wieder,

Daß fie ichimmert', und rief: Ihr erfigebornen ber Wonne,

Cohne des ewigen Lichts, ihr heiligen Gottes, ifts moglich,

Selig bin ich? D bu deß alles, was ich vordem litt, Sube Bergeffung, tomm, geuß deiner Ruben Gefühle, Deine Seligfeit über mich aus! tomm nicht! Denn Entzückung

Ifts, au vergleichen bie Leiden des erften geflobenen Lebens

Mit dem ewigen Erofte, mit diefer Fulle der Rube! Die Gludfeligfeit fehlt euch, ihr Ungefallnen, gu meffen,

Gegen des ewigen Lebens Bonne, das Elend ber Gunde!

Euer ift swar des Mitleids Antheil; aber ihr weintet Jene Chranen nicht, die von unsern Wangen und trodnet

Jefus, der Gott der Liebe! Prophetisch Gefühl, das mich ofemals

In dem tiefften Rummer ergriff: 36 wurde noch banten !

Schnell mich ergriff, und Aettung mir zeigt' in dem Simmel der himmel, Danken fürs Gland, für all mein Leiden murd' ich

Danten fure Clend, für all mein Leiden wurd' ich noch banten !

Siebe, nun Mrft bu erfullt! Aus meinen Tagen ward Abend,

Bieder Abend, und wieder, und dann der lette des letten,

Dann des Sterbens Racht! Wie eilend ging fie vorüber!

Und ach nun der Morgen bes Lebens, ju bem ich erwacht bin!

Eraum, ber mit Beinen begann, und folof, mit bem Beinen bes Codes!

Eraum bes Lebens, nun bift du getraumt, und ich bin erwachet!

Berde noch Einmal erwachen, wenn Unverweslichfeit anzieht

Mein verwefender Leib, und werther des gottlichen Sauches,

Diefer Seele, die ewig ift, ftrahlt, wie der Leib des Erweders,

Der auch farb, begraben wird werden, und auferfteben!

Und die vollendete fcwebt' empor, ein Schimmer der Frube,

Leichter, wie Lufte, gefdwinder, als Binde, fonel, wie Gedanten:

horte die Schopfung wandeln, von lauterem Jubel begleitet;

Schauete fie viel weiter eröffnet, aber unendlich.

Welche leben waren in ihr erschaffen! wie flieg fie! Eine Stufe nicht, taufend erhub ich mich ju der Welen

Befen! bin ich verflart an bem Tage ber Tage, ( bieß weiffagt

Dir mein Gefuhl) bann werd' ich noch über taufent mid fowingen ! -

Berb' ich, in der hulle mir dann viel iconerer Belten,

Berd' ich, ohne ber Belten Sulle, ben Emigen fcbauen!

Lazarus, reich an erhabenen Todesgebanten, ereilte Bald die hutte wieder, in der die heiligen weinten. Als er ihr fich nahet', umarmet' ihn einer der Siehzig, Und erzählt' ihm mit Flammenworten, wie wunderbar Gott fey.

Siehe, mein Ohr vernahms nicht, es hats mein Auge gefehen!

Lagarus tam ein fanftes Geraufc bes Weinens entgegen

Durch den dammernden Saal. Ihm rannen nur Ehranen des Mitleids.

Gott ber Gotter! (er bub die Sand, und das Auge gen himmel)

Lohn' es ihm ferner, wie du es ihm gu lohnen be-

Daß er, weil du es wolltest, hinab bis jum Code des Rreuges

Ift gegangen! Was dedt des Todten Krone der Schlever?

Laft mich, ich will fie febn in ihrem Blute! Der Engel

Aronen leuchten , ich tenn' ihr fernes Schimmern ; bes Cobten

Blutige Rron' ift mir viel mehr! Denn belohnt es ihm Gott nicht

Bunderbarer, als wir, als du es magteft gu hoffen, Geine Mutter ? Erhebe bein Antlig aus biefes Jammers

Abgrund, Mutter des gottlichen Manns, und bore. Die Erde

Bebte, ba er entschlief, dich hat ihr Beben er-

Ract, du haft ihr Schreden gesehn! umhullte die Erde!

Aber noch weißt bu nicht gang, wie ber in dem Simmel von ihm zeugt.

Sieh, in bes Cempels Borbof flieg bas Opfer gen himmel;

Burchtbar wehte die Flamm' in der Nacht, die Moria bedeckte.

Ben den Altaren ftanden die Opferer, ichaurten vom Schreden

Diefer Racht, und blidten hinein burch des heitigen Thore

Rach bem Allerheiligsten. Priester Inieten im Tempel, Dantten dem Racher, daß nun an dem Rreuz der Gerichtete blute?

Wagtene, bey diefem Dant, ihr glubendes Auge gu wenden

Rach dem Allerheiligsten ! Da, da rachte der Racher ! Denn, von dem hoben Gewolbe, bis bin gu dem liegenden Saume,

Reifet bes Allerheiligsten Borbang! Schreden bes

Sturgen die betenden tiefer, und fpat erft tonnen fie flieben.

Denn mit gewaltigem Arme fast fie Entsehen; Entfehen;

Kolgt ben verftummenden nach, da fie endlich bem Sod' entrinnen!

D bes Eroftes bom himmel, bag ber bes Tobten gebentet,

Der, ba am Rreug er ftarb, in Racht die Erde bers bullte,

Beben bieg bie elfen, und Sterblicher Augen bie State

Aufthat feiner herrlichkeit. Die hörenden schwiegen Boll Erstaunens, allein nur wenig lindernde Troftung Drang den Duldern ins herz. Sie waren zu tief verwundet!

Also fieht, wer schwindelnd herab an der hangenden Llippe Bandelt, im blubenden That die Schone des heiteren Lags nicht.

Durch ben helleren Bald verbreitet fein Schimmer umfonft fich,

Ballet umfonft mit dem Strome dabin. Des furchtenden Bandrers

Mug' ift rings um ihn her bes Fruhlings Wonne verschwunden.

lazarus fah, baf ihr Leiben fich nicht entwolfte, ba fagt' er:

Eroftet euche nicht, baß Gott von bem Lodten zeuges burch Bunder :

D fo fen es euch Eroft, es fen euch Labfal in Durfte, Schatten gegen den brennenden Strahl, daß die an bem Todten

hinging, die ihr liebtet, und die der Gottliche lehrte, Daß Maria nicht mehr mit euch weinet. Ihm nabte mit Eile

Ragdale fic, und fab ihn mit thranentrodenem Aug' an,

Sludlicher jest, als folgte fle fcon ber entschlafe nen Freundin:

Ich du redeteft Borte der Engel mit und! Ja in Durfte,

Lazarus! gegen den brennenden Strahl! So wehes es Luhlung An der Quelle! Sie ist hinauf zu Christus gegangen

An der Quelle! Sie ist hinauf zu Christus gegangen Deine himmtische Schwester? D hast du der Worte der Engel

Reine mehr? Beiffagungen nicht von unferem Cobe? Siebe, bu mandeltest ja einst unter den Cobten; vernahmft bu Da nicht von beinen Freunden, ob fie gewurdiget

werden Bald ju ihnen ju tommen ? D red', und verbirg

es nicht langer, Benn du es weißt, ob une verlagnen bieß Wonne

Loos fiel? Christus Mutter! er schweigt! So las denn, Richter

im himmel, Beil wir leben muffen, o furchtbarer Richter im

Hins es erleben, daß, die ben Unichtibsvollen er-

wurgten, Immer tiefer fturgen, und niemals, niemals ent-

fliehen! Daß fie Entfegen ergreife mit eifernem Arm, fie

Das fle Entfegen ergreife mit eifernem Arm, fle Entfegen

Dann umringe, wenn nun mit bem Laumelfelche ber Rache

Gott tommt, und, bis jum hefen binab, fie ibn trinten, und fterben!

Jeso hatte fich schon die Mitternacht auf die Erde Riebergefentt. Den jammerbelasteten Freunden des Mittlers

Sant fie mit Codesfcatten, und Graun der Graber berunter,

Ah einft ihnen fconer, ale Fruhlingstage, wenn Ebriftus

Sie durchwacht' in Gebet; und ichredlicher jeto, wie jemale,

Beil bie himmelsftimme bes gottlichen Beters ber- ftummt\_war.

Immer leifer verlor fic der Rlage Laut, und ber Ehrane

linderung fioß nicht mehr. Die furchtbare Ralte bes

lag auf ihrer Seele, wie unbewegliche Felfen.

Selbst die Seraphim ftanden um fie in truberem Glanze,

Mitteibevoll, und fahns, wie Chriftus begnabete

Salem, Johannes Engel, und Selith, ber Engel Maria's,

Redeten alfo unter einander: Sth. Bir wiffen, o

Daß es herrlich endigen wird, und bennoch, mein Bruder,

Leiben wir faft, wie fie! G. Bie fie? Gehr vieles empfinden

Bir ben Armen nicht nach. Bir tonnen, wie fie,

Sie find Menfchen, und wiffen es nicht, mein himm-

Daf es herrlich endigen wird! Statt diefes Ausgangs

Mus dem Labyrinth, der ihnen taufdender Traum war,

Wenn du auch, bon den Strahlen des himmels glangend, ihn zeigteft,

Seben fie immer bes Jammers mehr, in der Laburinthe Dunkleren Pfaden. Sth. Ich schwindt' an den Liefen, in die fie hinabfehn!

6. Und ich blide mit Rub' in die Tiefen des gott-

Ech bas Mitleid fomelst bich zu febr. Ich geftebe, du littest,

Selith, wie fie. Denn nur, von der Menfchen Leiben burchbrungen, Konnteft du benten, wie Menfchen denten! nur,

trube von ihrem - Leiden, - vergeffen, es fen der Zwed bes gottlichen

Rathes, Sie durch Clend gu beffern, und feliger einft fie gu

Sie durch Liend zu bestellt, und feuget eine pe zu

Mis fie gu fenn bermochten, wenn ihre Geele bes Elends

Relch nie hatte getrunten, und menn, au ber Zeit ber Erquidung,

Da aus ben Stromen bes Lebens umfonft die gludlichen trinten,

Sie jurud an ben bitteren Reich bort unten nicht bachten!

Sth. himmlifcher Freund, ber Schmerg, fo ber Mutter Seele gerreißet,

hat zu febr mich umwolft. Berzeih es, Salem, & war ja

Chriftus Mutter, und an dem Kreuze fah ich fie

Breitete doch wohlthatiger Schlummer fich über ibe Saupt auß;

D fo wollt' ich die Geel' ihr mit heiteren Eraumen umfcweben,

Und wenn des wiedertehrenden Grams Anfall fie eridredte,

Diefen Jammer ber ichnellermachenden burch bie Erinnrung

Ihrer Traume befanftigen. Doch die Rube bom Elend Rommt auf fie nicht! Uch der Erquidung, dem himmlischen Labfal

Gottes wird, fie benfet bem. Tod', entgegen fib wachen !

Als fie fo mit einander fich unterredeten, gof fich Rurger Schlaf auf den Ehranenblich Johannes, und Salem

Schwebte mit Gil' herzu:; und icon entflammte bes Jungers

Rautes herz ein Traum mit neuem Lebensgefühle. Libanon wars, auf Libanon, unter raufdenden Cedern,

Sing er, als flog' er Fluge baher. Der Morgen, mit Purpur, (Reinen fah er erwachen wie den) und mit Golde befleidet, Schimmerte durch die Bipfel des thauenden Sains, und die Bache

Conten ins Thal, wie Tempelgefang. Bald tonten ihm lauter,

Riel entzudender noch befeette harfen, und Stimmen Mit den harfen, die fangen: D Sohn der himmlischen Mutter!

Erodn', o der himmlischen Mutter Sohn, die Thrane der Behmuth.

Aber ihm deucht es, als ob er dennoch die Thrane nicht trodne.

Diefes Gefühl vermochte noch nicht des machtigen Seraphs

Braum gu tilgen; fa-floß, auch im Schlafe, ber bittere Quell fort.

Da bewolfte ben Schimmer ber rothliche leuchtende Morgen,

Und in unabhörbarer Fern' erstarb der haufe Lon, erstarb der Lon der himmlischen Stimmen. Doch führt' ihn

Eine schneller noch, wie zuerft er eilt', in dem hain fort.

Denn ber Unfterbliche ftrebt', und ließ nicht ab. Der geführte

Sabe, da haueten Manner mit glubender Buth in bem Blide

Eine der Cedern um, daß dumpf von dem fcredenben Umftura Libanon fcoll! Sie hauten die Ceder jum Rreug.
Das erhub fich,

Shattete furchtbar! allein es entsproßten auf Einmal dem Rreuze

Palmen! Da war ber Junger nicht mehr in Libanons haine.

Ach, er war in Chen, und fab von bem himmel ihm glangen

Dehr, als Purpur und Gold, und vernahm erhabnere Chore;

Und es folug ibm bas herz von der Wonne vollem Gefühle.

## Drenzehnter Befang.

## b. I - 10.

| . Tefus | Water  | genoffen  | die | Freu    | den  | ber | Auferfte | hutig |
|---------|--------|-----------|-----|---------|------|-----|----------|-------|
| In de   | r Grál | ber Gefil | de, | wo      | fle  | vor | Rurgem   | noch  |
|         |        |           |     | ्रीक्री | iefe | n.  |          | 4.5   |

Aber Engel umwallten bie Erbe, gu febn bie Menichen,

Die der Berfohner dem Schopfer von neuem geheis liget hatte.

ach, ber Zeugen Freude verdrang oft Behmuth, und eilenb

Conten fie oft mit dem Purpurflugel, bag ihnen ber Erbe

Lufte, wie Staub, ben vom guß ber Bothe fouttelt, entwehten.

Gabriel mar noch am Grab', und auf einer ber Gonnen von denen,

Die ben himmel umgeben, Cloa. Dort martet Cloa, Bas herunterstiege die herrichfeit Jefus. Des Grabes

Engel fowebt' in die Schopfung empor, der Auferftebung

himmlifches Zeichen gu febn. Auf einem der Orione hatt' er lang fein Auge geheftet. Da geußt der Orion garben aus und Strahlen, wie, jest geschaffen, er ausgoß.

Diefer Anblid macht auf Einmal ben wartenden Seraph

Glangender. Schon erhob er fich; Sturm mar fein Schweben, und Blige

Geine Schwunge! Der Seraph eilt gu den Grabern, und rufet,

Gleich bem Better, vor dem der niedergeschmetterte Baid dampft:

Roumt ju dem Grabe! Da eilten die Engel her-

Siehe, der lange Triumph umringte das Grab det größten

Unter den Lodten. Gabriel faß in der Mitte bes --

Auf dem Grab', als faß' er auf einer, goldenen Bolke, Die vollendete Seelen ins Leben der Ewigkeit trüge. Aber der Todesengel, der Jefus im Ramen Jehovah's Seinen nahenden Sod verkundiget hatte, schwebt' ist Langsam hin zum Grab', und sant in Gabriels Arme: Ract, noch ist es rings um mich Ract! noch bebt mir die Erde!

Duntler, als alle Finfterniß, ift mir ber Sugel bet Eodes!

Riemals haben noch meiner Unfterblichfeit Rrafte Berichten,

Die Jehovah mir gab, erlegen! bem letten erlag ich! Und erlieg' ibm! Starte mich wieder, bu Strabl ber Allmacht.

Der, aus biefem Grabe nun balb gu leuchten, ber Rechte

Sottes enteilt. Der Unfterbliche fprache, und lehnte mit Staunen

Sich an den Felfen, in dem des Geopferten Leiche nam rubte.

Aber die Bater und Seraphim fragten einander, und fprachen: Bird die Sonne mit ihm etwachen? ber fichtbare

Brubling

Dann ein Schatten-der herrlichteit fenn, womit er bervorgeht?

Ober wird, noch gewandt von der Sonne Schimmer, die Erde

Schlummern, indem ber Lodte, ber ewig lebet, bervorgebt?

Bird, bor dem herrlichen, Staub fein Grab, und ein Spiel ber Luft fenn

Jener hangende Fels, von dem Angesichte der Erde Beggewehet, indem fein haupt der Sieger empor-

Werben wir feiner herrlichfeit Glang gu ertragen bermogen ?

Abraham riefs, den himmelvollen, den Wonneg. banten:

36, ich felber werde bas febn! tein Frember, ich felber,

Dag ber Geopferte Gottes, ein Ueberwinder bes. Codes,

Jenes Lodes, den Er geftorben, ins Leben berauf. fteiat!

halleluja! das werd' ich febn! Er riefs, und ber Mond ging

Bieder hervor. Richt lang, fo decten ibn trutende Bolten.

hundert ermudete Wanderer, Manner, und Mutter, und Kinder

Ramen. Sie gingen geführt von bem Ronde fcnel-

Bieber langfam, und waren jett in ber heiligen Rreife.

Soleuniges Soreden ergriff fie. Sie mußten nicht, was fie erfcredte;

Aber fle flohn. Gin rufendes Rind verirrte, fic.

Erat ein Engel bergu, und brachte ben bebenben Rnaben

Seiner Mutter. Sie wollte dem lieben treuen Se-

Danten; allein er war in die Racht binubergegan-

Rabe ben David hatte ber Engel gestanden, Er fam jest

Bu dem Geliebten gurud, und David fprach ju dem Engel;

Alfo führt, der bald nun erstehn, und die Boller der Erde

Sich verfammeln wird, durch das erfte Leben die Menfchen !

Ach wie freuet fich meine Seele des herrn! und wie werd' ich

Seiner mich freun, wenn er aus bem Felfen bet Schlummere erwacht ift!

3hr, vollendete Fromme, boch deren Leiber noch Staub find,

Und ihr Frommen, die nie der Berwefung Schreden durchbebte,

Ihr vermögt nicht der Auferstehung unnennbare Freuden

Gang uns nachzuempfinden! Wie wird fie Jefus empfinden,

Er, bes Ewigen Sohn, der seiner Sterblichkeit Leiden,

Und des Sodes Furchtbarteit mehr, wie die Men-

Affaphl (er eilt' in des gludlichen Arm) des Kreus zes, des Todes

Gottlicher Dulder, er wird nun bald, mein Bruder, erwachen !

Sagt es, und blidt mit inniger Wonne nach feines

Grabe. Go blidt ein noch fterblicher Frommer febn-

Burdiget ihn der Eine, der richtet, def zu erinnern, Jenes ewigstromenden Urquells ewiger Wonne, Daß er, gehorsam bis zu dem Lode, die Seinen Reliebt bat.

Bis zu dem Tod' am Kreuz! Und Affaph fah den Propheten,

Bard von Seligfeit trunfen, wie er. Die Schimmer im Antlis

Davids wurden, fo freut' er fich! Glang, die Bewegung, der Athem

harmonieen! Er fcmebt', und erflang! Run befeelt' er bie harfe.

Wort' erschollen noch nicht; doch ergoß die goldene Sarfe

Jubel! Allein nun ergriff ihn der himmlischen Pfalme Begeistrung

Bang! Ein Strom ertonte Der Saite Gefang und Der Stimme :

Also fieht der Seber der Offenbarung auf Sion Ginft in dem himmel ein Lamm mit fcbimmernden Wunden bededt ftebn,

Und mit dem iconen Blute des Beilt. Dann ftebn um den Sugel Babllofe feprende Schaaren, fie alle Berfobnte! Die baben Bell an ihrer Stirn des Baters Ramen gefdrieben. Und wie das Deer, wie des Donners Stimme, tonen die Sarfen In ber befeelenden Sand der feyrenden Schaaren . um Gion! Denn bem Sohne, fie fingen dem Sohn! Denn ewiges Leben Stromt von ben ichimmernden Bunden des Lamms in die Geelen berunter. Mlfo ftarb er! Go faben wir ibn! D Leichnam, du folummerft, Leichnam des Unerschaffnen! Roch wart ihr nicht, Engel, ba goß er Much dieß Licht, (wir fabens wie Dammrung vordem!) auf der Schopfung Urgeftalt, die Strahlen, als er ber langen Meonen Reiben dachte: Sterbliche follten entschlummern! Er felber ! Dann ermachen! Ergablt's in den himmeln allen, ibr Beugen Seines Todes, verfundet's in jeder Butte des Friedens! Reiner wurdige fie, von allen Seligen feiner ! Sagte der Solle nicht an! bod, wenn ibr fie murbiget; bonnert

Schredende Salleluja binab, daß fie weiter binkber, Weiter vom himmel ins Unermegliche fliebe! Der Bostmenfc

Wird erwachen! nun balb boch über dem Staube

Steben! und herrlichfeit fenn! und herrlichfeit!

Rommt, tommt eilend ju uns, ihr feine Beugen auf Erben !

Soon find Sutten der Ruh fur euch geöffnet! Die Balme

Bintet euch icon! balb habet ihr euer Zeugniß

Bald geblutet, wie Er! Du Blut ber Martyrer, rufe Richt der Rache, der Rache, wie Abels, rufe ber Rrone!

Stephanus! und Jafobus! ihr erften! die Morgen-

Seines verfundeten Seils taum bricht fie berbor, und ihr fiegt fcon!

Stephanus! und Jatobus! verlaffet benn Kanaan!

Rann fich langer nicht halten! nun langer nicht!

David fangs, und erlag ber Entzudung. Das . Salleiuja

Kount' er tanm vollenden. Die tispelnde hart entfant ibm.

Aber in feines Lichtes Gewand', es weht' ibm die Balme. In ber Rechten, im wehte fein goldenes Saar, 34 6' fang Jofeph Begen ben Bruder, ber einft in feinen Umgrmungen weinte : D ber Entzudungen Ungeftum, ber bas Berg mir ericuttert. Dent' ich an jene Stunde gurud, in der mir ber Bater Jedes Schidfals, ihr Bruder, mich euch gu ents deden, erlaubte. Subefte meiner Stunden im erften Leben, bu wirft mir. Alfo wiedergedacht, ber Stunden des ewigen Lebens Eine! Bie mar mir, als ich, vollendete Bruder, euch gurief: Ich bin Joseph! Lebt mein Bater noch? Du, ber im Grabe Schlummert, du Bruder erlofter ungablbarer Brus der, du Erftling Unter den Erken des Lichts, o lag die Sulle des Blutes Und des Staubes fallen von deinem Antlig, und zeige Did in beiner herrlichfeit wieder! 3mar niemals verfannten ' Wir in beiner Riedrigfeit bichat buch burften wir,

durften,

Dich mit Bunden, die ftrahlen, ju fehn, den Gieger des Lodes,

Jenes nicht nur, ber liegt, und verweft, bes ewigen

Sieger! Auch berer, Die einft, o bu ber emigen Gnabe

Emiger Quell, nach bir, weil fie bich vertennen, nicht burften,

Derer erbarme bich auch, und gieb ibm Flugel gu eilen,

Jenem Tage ber letten Enthullung ber herrlichfeit

Mardft du nicht allenthalben verfucht, daß du Mit-

lleberwinder, versucht, wie der Sterblichen feiner versucht ward ?

Der gefchaffen bas Aug' hat, fieht! gefchaffen bas Dhr, bort!

Der dich, Berg, erfcuf! ach follte fich der nicht erbarmen ?

Bift du nicht eingegangen, mit beiner Berfohnung Blute,

Soberpriester, ins Allerheiligste ? Ift fie nicht ewig, -Leine Berfohnung, die du, der Gerechteste, selbst erfandest?

Getbft vollbrachteft? Wenn fie nun fommt, die Stunde der Bonne,

Auch ben Simmeln verborgen, verborgner der Erde, Die Stunde,

| XIII. | 4  | ٠٢.  | ħ. | T#Q | _ | T69. |
|-------|----|------|----|-----|---|------|
| AIII. | 77 | E 1. | ν. | 140 | _ | 7034 |

| 1.70       |     |      |          | 40                       |                            |     | •     |
|------------|-----|------|----------|--------------------------|----------------------------|-----|-------|
| Die        | şu  | bem  | Retter   | Abrahams                 |                            | und | Isale |
| <b>R</b> 4 | gum | Gefr | euzigten | uno<br>bringet; 1<br>Tim | Jakobs,<br>venn nun<br>ist | ber | Völle |

Eingegangen, nun Ifrael auch eingehet, und Jefus Sich nicht halten mehr fann, und laut ju weinen

beginnet:
34 bin Jesus! ihm dann die Geliebteren weinend am Halse

Sangen; er Feperfleider der Unichuld allen aus-

Zedem ein helles Gewand mit Blute befprengt., und Kronen

Ech ben Geliebteren, bag, vor ihrer Belohnungen Große,

Freudig die Thronen erschreden! wenn er dies Alles vollendet:

D wie werden von Sterne ju Stern die himmlischen Bothen

Eilen, verfundigen , mas vor ein Licht aus der Liefe der Beisheit,

Bas vor ein Strahl aus der Nacht des gottlichen Rathes hervorbrach!

Und wie werden die Aeltesten bann ihr Antlig am Ehrone

Reigen, und niederwerfen die Kronen, und fepren, und danten,

Danten dem Ginen, der ewig ift, und der Bater ber Lage!

Giebe, du haft es vollendet! und wirft noch mehr es vollenden!

Bater! Erfter! Du Einer, ber ewig ift! D bem

Deiner herrlichkeit Preis, von Meonen Preis in

Mit bem Strom bes feprenden Liebes, lifpele und ballte

harf und Pofaune. Bie er in feinen Geftaben einberfioß,

(Gleich dem fterbenden Wiederhalle fang ihm meln Lied nach)

Canfter ift floß, und fliegender jest, fo fcmebte ber Sarfe

Lifpel auf ihm, und ber Sall ber Pofaune, mit Sarmonieen,

Belde ber Seligen Dhr nur hort. Die Befange ber himmel

Sind nicht Rinder ber langfamen oft entfeelten Be-

Sind der Urbegeistrung entzuchte Sobne, der Wonne Erftgeborne! Wir tennen fie nicht. Bisweilen nur bort fie

Einer, der ftirbt, und mit ihnen das ewige Leben beginnet.

Rur der Prophet des verstummenden Lamms, Jefala bernahm fle,

| Pon | dem | geåffneten | Grabe noch | fern,       | da die | Enge |
|-----|-----|------------|------------|-------------|--------|------|
|     |     |            | ihr 9      | Latlig      |        | _    |
| 0-4 |     |            |            | · · · · · · |        |      |

Deckten, und gegen einander flogen, und fangen: Heilig,

heilig ift, heilig der herr der Geschaffnen! und alle

Sind der herrlichfeit voll des Ewigen! daß erbebten Bor der Rufenden Stimme die Ueberfdwellen te

Tempele. Boll von dem fußen Erwarten der Auferstehung des Mittlers.

Buhren die Seiligen fort fich au fagen, was fie empfanden,

Best mit Stimmen, mit Saiten alebann, und dem feyrlichen Salle,

Oft mit beyden. Denn noch war nicht das Schweigen der Freude,

Richt das Berftummen der Bonne getommen. Der gottliche Codte

Schlummerte noch. hefetiel flieg auf ein Grab an dem Delberg

Aus ben Wolfen herunter, und fang: Berborrte Bebeine

Sah ich um mich, und ward des großen Befehles gewurdigt,

Ihnen gu rufen: Berdorrte Gebeine, boret bes Berrn Bort!

Mis ich rief ben Befehl, ba raufcte das weite Gefilde!

Giebe, ba regt'es fic, als ich ben großen Befehl um mich ausrief,

Und die Gebeine tamen gufammen, jedes Gebein tam

Bu bem feinen, und Leben fam mit den fliegenden Winden

In bie Lodten. Run standen fle all' auf dem weisten Gefilbe,

Sieh, ein ungahlbares heer! Das wurde gu febn ich gewurdigt!

Roch entzudt mich bas Bild von biefer Rettung Gefichte!

Aber wie war mir, als ich auch felbft in bas Leben berauftam,

Ich verborrtes Gebein! D Dant, Dant meinem Ers weder,

Deffen Leichnam noch folummert, und ber boch Lodte geweckt hat!

Er verwest nicht, wie wir. Das war der Wille des Baters,

Sterben follt' er, am Rreuze fterben! aber verwefen Sollte fein Beiliger nicht! D Erndte viel größer, als jene,

Die ich fah, viel großer, als die, ju welcher wir fommen,

Benn die Schnitter rufen, und wenn die Pofaunen erfchallen!

3mar nur Gine Nebre; doch ift die Erndte viel großer,

Als ber ungahlbaren Aehren unüberfehliche Aluten, Als das gange Gefilde der Auferstehung voll Garben! Buchfe die Eine nicht auf; so wurden die Schnitter nicht rufen,

Richt die Posaunen erschallen! D Seil, bu Gine,

himmel himmel werden fich unter beinem Schatten Einft versammeln! und fiebe, ber furchtbare Lod, ber lette

Aller Feinde, wird des Schattens allmächtiges Labfal Richt zu ertragen vermögen! vergehn! Dann wirft bu die herrschaft

Uebergeben dem Bater, daß Gott fen Alles in Allen! Salleluja dem Bater, daß Er fen Alles in Allen! Und die Schnitter am Tage der Erndte fahn dem Propheten

Freudig ins Antlit. Auch wandte vom Grabe bei gottlichen Lodten

Sonell, wie ein Bint, nicht langer, babin, wo Befefiel feprte,

Cabriel fic. Indeß erfcolls, gleich Stimmen ber Meere :

Halleluja, daß Gott, daß Gott sey Alles in Allen! Amos Sohn verließ die Versammlung der Beilie gen, schwebte

Mieder auf Golgatha, ftand an dem Rreuge bes gottlichen Lodten.

Auch du ließest der Frommen Berfammlung, und schwebtest herunter,

Daniel, Sottes Geliebter, und ftonoft an bem Rreuze bes Tobten.

Und fie ergriffen die Pfalter, und fangen gegen eine ander:

3. hier, hier trug Er unfere Rrantheit, unfere

Lud er hier auf fich. Die Menschen wahnten, er wurde,

Beil er gefündiget hatte, von Gott gefchlagen!
gemartert!

D. Ach, um unfertwillen ift Er verwundet! ge-

Begen unferer Sunden! Auf ihn ward Strafe geworfen,

Das wir Frieden hatten! Uns heilen des Duldenden Wunden!

3. Seinen Mund eröffnet' er nicht, ba bie Buther ihn qualten!

Da er geführet ward, gleich einem Lamme, gur Schlachtbant!

D. Aus der Angft, und aus dem Gericht ift Jefus genommen !

Bald wird er in das Leben erwachen! Ber ift auf ber Erde,

Wer in den himmeln, der die Lange der Ewigleiten Auszusprechen vermag, die alsdann lebt Jesus, der Eodte ?

3. Denn gestorben ift er, indem er die Gunden ber Erde

Alle trug, er ift, gleich einem Berbrecher, geftorben! D. Ach vollendet ift nun, vollendet fein gottliches

Fur die Sunden! Ihm werden nun, gleich tem Chaue der Frube,

Seine Rinder geboren! und Ewigteit ift fein Leben! J. Ewigteit! denn wie hat, in unausfprechlicher Arbeit,

Seine Seele gerungen! Dafur ift Wonne dein Erfe! D. Gottes Anecht, der Gerechte, durch feine himmli-

fche Beibeit Wird er viel gu Gerechten, und Erben ber Berrlich-

feit machen !

Denn die Sunde, die Sunde der Welt hat Er getragen!
3. Siehe, wer tam von dem Ridron herauf aus des
ersten Gerichts Nacht?

Ber in ber Starte gottlicher Rraft, Die Ginbe gu tragen ?

Wer mit Jammer betaffet, mit tiefem Leiben ber Geele?

D. Chriftus wars, der Gerechtigfeit lehrte, au helfen ein Starfer!

J. Wessen Bunden troffen auf diesem Sugel bes Cobes?

Simmel ber himmel! o wessen Blut rann bin auf
den ernsten
Bibnoltar? D. Sein Blut fein Riut nan melden

Subnaltar? D. Sein Blut, fein Blut, vor welchem fich Aller

Anie einst beuget! vor dem einft Aller Junge befennet, Daß er herrscher fen, au der Stre Gottes des Baters!
3. Run, nun ift gewehrt der Uebertretung! die Sunde Bugestegelt! verschnt die Missethat! ift geworden Ewiges heil, Gerechtigkeit! augestegelt der Seher Offenbarung! nun ift, Preis fen dem erhabnen Bole lender!

Preis ihm, er ift gefalbet! auf diefem Sugel des Eodes

Ift gefalbet der Allerheiligste! Halleluja! Hingeriffen vom Bilde des gottgeopferten Mittlers, Wiederhohlten, den Luften gleich, die in Baumen des Lebens

Saufeln, bie Beiligen: Ja, auf Diefem Sugel bes Eobes

Ift gefalbet der Allerheiligfte! halleluja! Aber die Bache des Grabs ging ab. Die tommende Bache

Subrte ber Sauptmann, der Jefus auf Golgatha fterben, ben Sugel

Unter ihm hatte beben gefehn, und fturgen die Felfen. Am verstegelten Stein, dem Bewahrer des Leichnames, blieben

Bundernd die Romer ftehn, und unter ihnen ihr Sauptmann.

Eneus, fo bieß fein Rame, vertiefte fich balb in bie Bweifel

Seiner Gedanten. Die Stille der Racht, und des wandelnden Mondes

Ine Laborinth au verlieren, aus dem fein Leiter ibn fübrte. Und er lebnete fich an den gelfen. Gin Gotterfoln

benn ? Wher welches Gottes? Des Gottes der Ifraeliten ? Diefes? D warum zweifl' ich an unfere Jupiters Große ; Dent' ich an den, den Jehovah dieß leichtbezwuns gene Bolf nennt, Den es nicht zu tennen berbient? Bie niedrig, und fflavifc Ift es! wie flein durch fich felber, wie groß durch Jehovab, ber Gotter Bott! Go nennt er fich felbit, und nennt nicht allein fich, er zeiget Co fic durch Chaten! Denn mar die Geschichte der Bunder Jehovah's 3weifelhaft; fo mar die Ergablung-bom Juviters Ebaten Mehr als zweifelhaft! Doch ein Gobn bes etbabnen Tebobabi Und doch fterblich? Und, wenn nur ein Denfch, wie tonnt'. er fo groß fenn ?. Alfo dacht' er, indem ihn ein Bothe, den Portia fandte, Seinem Grubeln entrif. Dich fendet Portia, Eneus, Dich au fragen: Db Rub' an bem Grabe gewefen ? und ob fich ۲ ز 41 12 3 24

Reiner dem Codten nabe? Sie war erft felber ent-

herzueilen, allein fie entschloß fich anders. hier berrichet,

Sage Portia dieß, der Graber Stille, und feiner Rabt fich dem Lodten. Er eilete. Wart', und fag' ibr auch biefes.

Cag' ihr ; Er tomme wieder ins Leben ; er tomme nicht wieder ;

Beydes verwirre mich! Geh! Sie qualet, wie mich,

Diefer verborgnen Gefchichte Des unterliegenden Frommen.

Denn dieß mar er gewiß! Ein frommer Sterblicher war er:

Bar er fein Sohn des Gottes der Gotter! Gottes ber Gotter?

Alfo verläugn' ich Jupiter? dent' ihn unter Jehovah, Den ich nicht kenne? den ich viel mehr, als Jupiter kenne!

Denn viel mehr ift Wahrheit in dem, das Jehovah gethan hat,

Als in dem, fo der Donnerer that! Rur mehr?

Bahrheit? O hatten bes liegenden Ifraels Ueber-

Jupiter angebetet; fo mare das Bild des Gottes, Bie das Bild des Dagon, in stumme Erummern, gerfallen, Ja, aus der hand des schwachen, in ftumme Trummern, die Donner!

Sa! was hab' ich gedacht? was dringet mich, Beus gu verleugnen?

Ihn bem Unbefannten, bem fcredlichen Unbefannten Aufgyopfern? und weß ift die Stimm' in der innerften Seele,

Der ich zu widerftehn nicht vermag? Benn du, In-

Ale ber Gotter Gott; fo bonnr' in den Abgrund mich nieder!

Ma, wo bin ich? D Buth ber furchtbaren Ungewisheit!

Rein, nicht Ungewißheit! Go batt' ich Jehovah beleidiat!

Bey dem Strome Cocytus, ben dem nur, Jupiter, bu ichmorft,

Bleb' ich : Donnre mich nieder! D du, nach beffen Erfenntniß

Ich mit diefer entflammten Begier verlange, Jehovah, Offenbare bich mir! Bin iche werth? Ranns ein Sterblicher werth fenn?

Offenbare dich mir ! Er dacht' es gen himmel, und fentte

Dann fein haupt auf die Bruft. Ach, warum fab ich den Frommen

Seine Bunder nicht thun? und warum faumt' ich gu boren, Bas er bon Gott, und von fich, und ben Menfchen fagte ? Go fennt' ich

Run die Menfchen, und ibn, und Gott! Die am meiften ibn borten,

Baren Manner voll Ginfalt. Ach beffer, als maren fie Beife,

Die so felten fich nicht verirren, und Grubler gewesen ! Aber wo such ich fie? Er ift todt, und wird mich nicht lebren !

Und fie find' ich nicht! Doch in jenem befferen Leben, Bo er jeto ift, wird er mich lehren! Im befferen Leben ?

Ift benn ein funftiges? wirds, wenn es ift, benn beffer fur mich feon ?

Da, ber fo unfchuldig mar, fo ohne Maß litt; Ach, was wird ber Schuldige leiden! Du Unbe-

D du Unbekannter! ja meine Seele verirrt fich In dem Forschen nach dir! O tonnt' ich beiner Propheten

Offenbarung und Lehren verstehn, aufdeden die Sulle, Belche fie meinem Auge verbirgt! So gar noch am Rreuge

hatt' ich ihn fragen konnen! Run ift er verstummt! Auf ewig?

Der nur weiß es, der ihn gefendet hat! Konnen die Codten

Auferstehn? Der beilige Totte dort, bat ben Seinen

Wiedertehr in das Leben verheißen! Das fagen ja

Seine Berfolger, und darum bewachen wir feinen Leichnam.

Rommt er nun nicht gurud; fo verwirren mich feine Gefchichte,

Die mich, weiter erforscht, von Gott mehr batte ge-

Seine Bunder, fein Leiden noch mehr! Bu welchem Rummer

3ft mein Leben gemacht? und warum iconten bie Schlachten

Meiner immer, ber fallende Pfeil, und der judente Burffpick?

Barum bort' ich nicht lange ben letten fcmetternben Bogen

Conen? ha Brutus, als du guleht an ber Tugend Belohnung

3weifelteft, nahmft bu bein Schwert! Und ich feb grobere Tugend -

Unbelohnter, und faume? Bas halt mich? Richt Furcht vor dem Code!

Denn ihn hab' ich ju oft im blutigen Felde gefehen! Bin bey fintenden Adlern ihm entgegen gegangen!

Rein, ibn fürcht' ich nicht! Aber was ift es benn, bas mich aufhalt?

Warum entfet' ich mich , wenn ich mid nun bem ernften Entfoluffe

Bollig nabe? Beleidigt' ich etwa ben Unbefannten? Und ift Barnung vielleicht die geheime Gewalt, die wich feffelt?

Wenn mein Lod ihn beleidigt; so musse meinem Ent-

Immer etwas fehlen zur Reife! Wie aber ergrund ich: Ob ich dadurch ihn beleidige? Kann die bebende Frage:

Ob ich ihn beleidige? Furcht des Lodes in mir feyn? Furcht so tief verborgen? Ha war's, wie wollt' ich des Lebens

Beiche Liebe ftrafen, und dir jum Opfer fie bringen, Tod! Go verlor fic Eneus auf feinem finsteren Wege Rach der Gottheit, indem noch nicht die Rechte des Beifers

Seine Suhrerin ward, ihn, zu der Sohe ber Beisheit; Auf ben schmalen Weg, durch die enge Pforte, zu Leiten.

hintet ihr mar ber fcmale Beg, bie Pforte gur

hinter ihr icon! die icone Seele bracht' itt ihr 'Engel,

Chebar in die erhabne Bersammlung ber Auferftandnen.

Sie empfing Benoni, ein Silherlaut, da er hinglitt Bon ber leichten Bolte. B. Du haft ihn nicht fterben gefeben;

Dort, bort ftarb er! allein du fiehft ihn erwachen, Daria!

Ihm antwortet Maria: Ich hab' ihn nicht fterben gesehen;

Ach bort ftarb et! allein ich feb' ibn, Benoni, erwachen!

B. Uebermunden haft du, burch bas Blut bes Lammes, Maria!

Rimm ben Pfalter, und fen ouch eine Sangerin . Sottes !

D. Darf ich wagen, mich unter der Sieger Chore gu mifchen,

Belthe icon Jahrhunderte Palmen tragen, und Rronen ?

B. Ging bu bem herrn! Ich lehre bich, was ich lernte. Berwefen

Soll der heilige nicht! D Erndte viel großer, als jene, Die hefeliel fab, ale fie, qu welcher wir tommen, Benn die Schnitter rufen, und wenn die Posaunen

erschallen! Zwar nur Eine Aehre; doch ift die Erndte viel größer, Als der unzählbaren Achren unübersehliche Fluten, Als voll Garben, voll Garben der Auferstehung Gefilde!

Buchfe die Eine nicht auf; fo wurden die Schnitter nicht rufen,

Richt die Pofaunen erfchallen! D Seil, bu Eine, Dir! Miler

himmel himmel werden fic unter beinem Schatten Einft versammeln! und fiebe, der furdebare Lob, ber lette

Aller Zeinde, wird des Schattens allmächtiges Labfal Richt zu ertragen vermögen! vergehn! Dann wirft du die Derrichaft

llebergeben tem Bater, daß Gott fen Alles in Allen ! Dalleluja bem Bater, daß Er fen Alles in Allen!

Und die Sorerin bort' entjudt nach ber Stimme Benoni's.

R. Ach Benoni, wie felig bin ich! Mit welcher Co-

hat ber gnabige Geber bes Lebens und Tobes bie Stunde

Reines Codes gemablt. Den Verfohner ermachen gu feben,.

Und in diefer Berfammlung! 3hr heiligen Gottes, ihr Bruder

Chriftus, und meine Bruber, ihr nun auf ewig Geliebte,

Rehmt mich unter euch auf! Mich hat der Erbamer gefendet,

Euer Erbarmer, und meiner! D du, der himmel Bemeine,

Du, des Brautigams Braut, welch großer Lobn ift bein Erbe!

Wie genießen wir alle vorher nicht empfundene Rube, Freude nicht einmal von fern, und dunkel vermuthet, wie trinken

Bir die Strome des Lebens umfonft! Bas gabft du vor Gaben,

Seligfeiten gu fühlen, ben Scelen, die du gu bem Erbe Deiner herrlichfeit riefft, du unerschöpflicher Geber! Belde Seligfeiten gu diefen Gaben! 3br Dauren Rachteft du ewig, allmachtiger Geber! Die dir, ben wir lieben,

Emig gu fenn, mit bir! Wer halt ben Bonnege-

Die Entzudungen aus? wer diefer Ewigfeit Aus-

3th verliere mich, Gott! D Geber! Erfinder! Bol-

Alles biefes! Ich mar nicht, und nicht der himmel ber himmel;

Da entwarfft bu es, Gott! Wir wurden, Leben, und fteigen

All' auf ungahlbaren Stufen, auf einer anderen jeder, Jumer auf neuen Stufen der Seligkeit, von der Neone Bu der Neon', empor, und horen nicht auf zu steigen! Denn ein unendlicher Geber bist du, ein unendlicher! Bebend

Schwieg fie, und, foon ju ftehn auf ihrer jegigen Stufe,

Wonneboll. Sie entzudte den Rreis der Erben des ... Lebens, ...

Und fie sangen ihr ju, und Donner murde das Bittern Ihrer harfen : Unendlich ift Er ! unendlich der Geber! 3ft nnendlich! Und wir find eudlich! Gefuhl ber Entzudung,

Bon dem großen Geber, ber Wefen Bater, der Liebe Gnad' um Gnade ju nehmen! du Durft, der ewig gestillt wird!

Ad, eh werden in Racht die neuen Erden, in Dammrung

Ehe der neue Simmel verloschen, eh beiner Erbarnung Unversiegender ewiger Strom bie Durftenden leer lagt!

Cieh, an dem Fuse bes Chrons entfpringet fein Quell, ein Weltmeer!

Raufchet, und fallt, in Gefilden der Racht, in Gefilden bes Lages,

Jallt, von Erbe zu Erd' herab, zu Sonne von Sonne, Durch die himmel alle! Der durch fich Selige horet Seines Raufchens Geton! ihn horen des Lebens Sohne In den Welten umber, und fie tommen, und fcopfen Entzuckung!

Ach erloftes Gefclecht, ihr des Lodten Bruder, und unfre,

Saumet nicht, tommt gu dem Strome des heils. Das mantende Straucheln

Eured Fußes leitet ein Starfer! ein.helfer voll Sulfe! Belder, obwohl fein herz icon brach, mit machtis gem Rufen

Rief: Es ift vollendet! Wie nach viel Schweißen ein Muder

In der Abenddammerung folaft, fo folaft nur der Starte

Jest im Grabe. Der Low' aus Juda folummert im Schatten.

Beniger trunten, o Solle, vom Caumeltelche der Rache,

Burdeft du verftummen, damit der schlafende Starte Aus dem Schlummer fich nicht, und aus dem Schatten erbibe.

Aber er wird fich erheben, und eb' er, in feiner Er-

Bis gu ber Rechte bes Batere, ber bochften Berrlichfeit, fortfteigt,

Bird Gin Schritt bes Gilenben, Doll', auf bich tre-

Dder, vernimme, bu überwundne! bes Lammes in Sorne!

Deine Bufte wird oder, und beine Liefen verfinten Riefer bann, vor dem foredenden Schritt bes Lammes in Jorne!

Mit den Borten verließ der Todesengel Obaddon Jefus Grab, und der heiligen Kreis. So war ihm geboten :

Benn die Berfammlung der Frommen ber Solle na bes Gericht droht,

Eile du dann gu Satan und Adramelech im Meere! Und er hullte fich ein in Racht, und ftand am Geftade,

Rufte die ewigtodten herauf. Mit thurmender Boge, men fie, traten vor ibn. Der Lodesengel enthullte Sich aus der Racht. Un des furchtbaren Stirn nur faumte noch Duntel

Einer Donnerwolle, die fich von ihm weg am Meer bin

langfam sog. Da rufte die niedergefdmetterten Rrafte

Catan in fich jufammen, und fprach zu dem Engel bes Todes:

Bludlicher, fast allmächtiger Stlav, mas bringft bu vor Bothfchaft?

D. Auf bein Schmahn antwortet' ich bir Aconen nicht; werb' ich

heut dir darauf antworten ? Bernehmt Befehle! Der Lodte,

Belder aufersteht, er gebeut: Entweder entfliebet Gleich in den Abgrund! oder begleitet mich jest gu dem hugel,

Bo er gefreuziget ward! Er steht ben bem Suget vom Tod' auf.

Diefen Flammenfdwung, ben ich fdwinge mein Schwert, und nicht langer

Sollt ihr ihn febn! Dann fturges ihr hin auf Die Stirn! Ergrimmet,

Sunder, nicht alfo! Daß Er euch anzubeten gebiete, Burdiget Er euch nicht! Euch fturgt ber Allmachtige nieder!

Und ihr betet nicht an. Das tonnt ihr nicht! Benn ihr mir folget;

Bleibt ihr noch hier! und folget ihr nicht; fo ent flieht ihr zur Solle!

Bifdender Spott, und brullendes Sohngelachter et-

Euch in ber Solle. Denn Schaaren ber eurigen fahns, wie ihr flobet,

Ale euch Flucht Cloa gebot! Dahlt jego, Emperer! Catan blickte mit Grinim auf ihn her; boch blieb er entfernt ftebn.

Denn dem furchtbaren Schwert Des Tobesengels entfiremten

entstromten Flammen, wiewohl es ruhte. Der haffer Gottei und Satans

Reift vom Geftad' ein Felfenftud, germalmts an ber Stirne,

Stampft auf die fallende Trummer, und will ben Ewigen laftern :

Aber er schweigt! Bahlt! rufte der Lodesengel, und bullte

Seines Schwertes brobenden Strahl in Bollen, Die bampften.

Aber fie zweifelten noch. Jest nahete fich Abbadone, Blidt', indem er vorüberging, Abramelech und Satan

Ohn' ihr Buthen gu furchten, und ohne rachenden Stolg an.

Denn er war nicht ihr Nichter. Doch trat er jum himmlischen Seraph Ruber, ale fie bor ibm ftanden, und fprach: Ein Bothe der Rache

Bift bu; aber bu fenneft auch, Engel Gottes, bas Mitleid!

Darf ich nicht auch, da die beiden Emporer durfen, ben Gottmenfc

Sehn, wenn er auferfieht? Wie tonnt' ich wagen gu mahnen,

Daf ich vermog' ihn angubeten ? Billfommen, will-

Ungefebene Sand, Die mit ihnen auch mich in ben Staub fturgt,

Sand des Allmächtigen! Ach! daß ich ihn nur feb, wenn er aufsteht

Aus dem Grabe, der Sundeverfohner, der Ueberwinder!

Satan hort' ihn, und rief ihm entflammt mit fammelndem Grimm gu :

Stlav, nicht Sottes, ber Soll! elendefter unter ben Stlaven!

Doch icon unterbrach ihn der ichredende Todesengel: Catan, verflumme vor mir! Ich habe feine Befehle, Abdiel Abbadona, für dich. Ich weiß nicht, wie Lange

Dir auf der Erde gu bleiben, und, ob den gott-

Benn er erwacht, dir ju febn vergonnt fep. 36 fann dir nur fagen,

| XIII. Gel. v. 502 - 51 | 17. | 51 | _ | 502 | Ð. | ſ. | Ł | Ø | II. | XII |  |
|------------------------|-----|----|---|-----|----|----|---|---|-----|-----|--|
|------------------------|-----|----|---|-----|----|----|---|---|-----|-----|--|

102 Dag ber Sugel von Schaaren ber auferstandnen Gerechten, Und von Schaaren ber Engel umgeben ift. Diefe verworfnen Seben ibn, wenn fle bieg mablen, damit bet Ermachten Triumpbe Sie ju ftrafen beginnen, fur jenen Entichluß, den

Gefallnen Ihren Erlofer gu nehmen! Du hatteft an bem Ent

foluffe. Abbadona, fein Theil! doch ihn mit meiner Ent súdung.

Dit der Bonne ju febn der auferstandnen Erloften, Abdiel, tonntest bu dich mit diefem Bunfche mohl

taufden ? Beurig, mit Ungeftum, fprach Abdiel: Richt mit Entauduna.

Mo mit Wonne nicht; allein nur feben, nur feben! Da! du niedrigfter! rufet' ihm Adramelech entgegen, Ja, bu marft es! bu nannteft Cloa's Ramen bet Holle!

Engel des Todes! ich geh ju der Solle! Bebe dem Stolzen,

Der mein fpottet! ben follen gefchleuberte Felfen bearaben !

Batum folgst du mir nicht, verworfenster unter ben Engeln ?

Doch fein Engel nicht mehr, nur eine Seele! Du fürchteft,

Und du taufcheft dich nicht, bag ich an die unterften Stufen

Meiner Chrone mit diamantenen Actten bich feste, Und, indem ich, in große Gedanken vertieft, auf den Soben

Meiner Throne nun fice, auf beinem Raden ben Aus mir

Ausruhn taffe! Doch werbe juvor ben ben Schabeln . ein Opfer

Deiner Kriechfucht! Schauernb, mit gurnenber Eraurigfeit fouttelt

Abbadona fein Saupt: Richt deine ftammenden Borte Schreden, wuthender, mich! ber erstandne Gerechte, ber Cherub

Schreden mich, und Jehovah mein Feind! Er wandte fein Antlit.

Abramelech verließ fie. Ich folge dir! stammelte.

Buthend gum Lodesengel, Die Stirne voll Donner-

Burd' ihm duntler, indem er folgte. Gie fomebeten. Zweifelnd-

Stand noch Abbiel. Jest manbt' ungeftum Abra-

Wieder fich um. Er malgt' in dem rafenden Felfenbergen

Eine Lafterung, fowart, wie die Racht der unter-

Und entschloffen, herauszuströmen das Ungeheuer In der Bersammlung der heiligen, schrie er: Ich folge dir, Engel!

Bende dich! rief mit des Donners Ruf der Berderber, die Schopfung

Sollft du nicht febn! dein Auge wird Blindheit fchlagen! dich fubren,

Beb' ihm nach! ein Geheul! Schon starrte tas Aug'
ihm in Racht hin,
Und schon rauscht' es um ihn, und heulet im fub-

renden Sturme. Jammernd Geheut, er folgt, bas muß er! ist fern-

erfterbend, ... Jego erfchutternd nah, war in dem geflügelten

Sturme. Schnelles, unwiderftebliches, unnennbares Entfehen

Faffet' ihn, wenn bas Geheul, wie Gerichtsposaunen, ihm gurief:

Bebe bir! Bebe, Deb dir! und dann es ibm dauchte, Gebirge

Rabender Sterne mantten bavon, und schmetterten frachend

Rieder auf ibn, und malten ihn fort in dampfenden Erummern!

Jeto horten die Bater, und Seraphim fern in den himmeln Aus den Sonnenwegen herab ein Wetter Jehovah's Kommen! Die harmonien der wandelnden Welten verstummten,

Benn ber Donner, ein neues Erstaunen ihrer Bewohner, Achete! Denn icon mar ju dem tiefen Labor des Baters herrlichteit niedergeftiegen; fie hatten ihn mandeln, gefeben ! Soon aus seinen Schranken ein Stern geeilt zu der Sonne; Still war ichon gestanden die gange Schopfung! Die Bater horten bas Wetter fliegen, und huben freudig ihr haupt auf, Sorten hinauf in die himmel der himmel. Es nabte Sich eilend, Sonett, wie Bedanten. Sie borten ce nun in ber Rubftatt Gottes Someben, und, als bon Gehirg ju Bebirge, mieben bon Sternen hallen au Sternen. Es nahte der Erbe. Dit glie bender Stirne. Schimmerndem Aug', entzudt von jeder Wonne des Dimmele, Eine Flamme bee. herrn, ben Counen gleich, ba fie

Gottes Schaffender Sand entzitterten, über Erden gu bern-

fden. Strahlt' Eloa hinab in der Auferstandnen Bem fammluna,

Rufte?"Die Stund' ift getommen, ber herrlichleit

Dit ber Morgendammerung wird ber Berfohner ber Gunde

Seinen Leichuam erweden! 3hr bort ben Sottlichen manbeln !

Und er fdwebet binab ju dem Grabe. Das machtige Better,

In ben himmein ein Zeuge des Ewiglebenben, mildert

Jeso feine Bewalt, daß die Erde por ibm nicht entfliebe.

Grine Donner hielt es gurud; Sturmwinde nur raufchten,

Das por ihnen vom Pibanon an fich bie Dalber Juda's

Gegeir dat Grabmahl beugten! Die Erbe ward nur erschuttert,

Dag von bes Seir Sebirg ber Phasga, ber Arn, und ber hermon

Bis ju den oberften Bipfeln und Botten bes Libanon bebten !

Dag von bes Stir Gebirg' Aegyptus Baffer, bas Meltmeer,

Und der Rarmet, und wieder des Libanon Soben erichrafen,

Und ber mantenbftromende Jordan binauf bis gur Quelle

Und Amana! Allein noch bebte das Grab nicht.
Der Fels lag

Unbewegt, wie er hingewalt vor bas offene Grab . war.

Sabriel fab mit Entzudung binab auf ben liegenben Gelfen,

Deun: Du malbest ihn weg! war ihm von bem Cobten verheißen.

Aber die himmlifchen, fle, die tauter die Strom, und bas Weltmeer

Raufchen borten, die Balber erfchallen, lauter die Berge

Beben, als fie ein menichtiches Ohr gu boren bermochte,

Freudig fanten aufs Antlit Die Cherubim, und Die Erstandnen,

Bor der gegenwartigen Gottheit bes Gunbever-

Adam betete laut, wie im Jubelgefang. Go er-

Mit der wandelnden Belten Geton die Pofaunen ber Engel,

Benn fie die großen Thaten bes Allerheiligften fevren,

Die des feligen Stimme, vereint mit den webenden Luften,

Und mit den raufdenden Raimen, ben Wiederhallen ber Berge,

Und (fie fturgten, und flohn) mit ben Stromen, ericoll. Unerfcaffner!

Dann gin weinendes Rind, tin weifer Rnabe, Die Bonne

Gottes, und berer, die fundigten! dann ein himmlifcher Lebrer,

Der, wie die Mutter des Sohns, fich des Menfchen durch Bahrheit erbarmte!

Dann ein hoherpriefter, der felbst fich opfert', und einging

In das Allerheiligste, Fluch und Sunde fur Sunder! Ach, ein Gefreuzigter! und ein Todter! wie tonnen wir wurdig.

Bott, du Liebe! dich preisen fur das, fo du thateft,

D bu fuhlbar Raber, nun wirft du es thun, und erwachen!

Siehe, des Todes Schmach, bie Schmach des Rreu-

Dann dir unter dem Juß! Allgegenwartiger Mittler! Aber und offenbarter Allgegenwartiger, Beil und, Daß wir, dich erwachen zu sehu, gewurdiget werden; Ach, wir haben bich sterben gefehn! Erwachen, erwachen

Bird ber große Codte nun bald, ber Schlummernde

Wie du tameft, als du aus der Racht die Connet bervorriefft,

Alfo fommft bu, mit taufendmal taufend Leben umftromet,

Und por bir befeelender Sturm her! himmlifches Saufeln

Bird von dem Sturme nun bald fich fondern, und beinen Leichnam

Beden, bu Ewiglebender! Seht ihr die auferften Schummer

Seiner herrlichkeit, die neben Sternen herabstrabtt? Und die rothlichen Morgen vor ihm, die mildern bie Strablen

Seiner Gottheit? D bag bor ihm die Gefchaffenen alle

Beugen ihr Rnie! vor ibm, vor ihm der Begnadige ten Kronen

Alle finten! Er tommt, bas Gefangnis gefangen gu führen!

Saben der Ewigfeit benen gu geben, bie er ber-

Caufte, befeelende Rraft, Sauch Gottes, und wede ben Leidman,

Deffen Bunden gur Rechte des Baters mehr, wie die Sonnen,

Mehr, wie der erftgeborne des Lichts, der himmel der Gottheit

Strablen werden! Und du, verstummende Wonne, o lege

Deine Sand auf den Mund, und wart' anbetend der Stunde,

Die er aufersteht! D ihr noch Sohne bes Staubel, Meine Rinder, vor allen, -ihr wenigen, bie er gu

rahlt hat, Seiner Auferstehung in allen Landen ber Graber Zeugen zu feyn, ihr, deren Blid noch Thranen der Webmuth

Bruben, die ihr ben unterliegenden Tobten nur fennet;

Seine herrlichfeit nicht, noch die, mit ber er belobnet!

Dit dem gangen, bem gottlichen, unausfprechlichen Segen

Seiner Auferstehung, mit diefer Fulle der Fulle, Aller diefer Ueberschwenglichfeit, fegn' ich, o Rinder, Euch zu dem ewigen Leben! Gefegnet fep euer Leiden,

Jeder Rampf ber ftreitenden, jeder Sieg ber geftarften!

Euer Schweiß in der Arbeit des Beiligen , der euch die Kraft giebt!

Jeder Eropfen der Angft, der Ehranen, oder des Blutes,

So wie, ber fie gablt, es beschleuft! gefegnet bie Beisbeit

Eurer Rede! die Seiligkeit eures Banbels! im

"Sey er! gesegnet die Bunder, womit des Baters und Sohnes

Beift euch ruftet! Ihr follt die kleineren Segen nicht ... haben,

Belde vergehn; allein, in dem Ramen Jefus Epriftus,

heißt aufftehn, und wandeln die Sterbenden, und die Todten!

Seyd, wenn dereinst ihr felbst entschlafet, o bann vor allen

Unaussprechlich gesegnet! Euch werd', an dem Ende der Laufbahn,

Rach der Geburt in das ewige Leben, der Siegenden Krone,

lind der Aelteften Ehron, die Gefchlechte ber Menfchen gu richten!

Sie, die neben ihm ftrablender ward, indem fie ihr Auge

Rach der herrlichteit wendete, die in ben himmeln berabtam.

Und den Segen vernahm, den der Auferftebende fegne,

Eva stredte bie hand auch gegen bes Gottlichen Grab aus:

fleuß, fleuß, ewiger Quell, gerreiß ben Belfen, und ftrome!

Siehe, bu ruhft noch in Racht, brich durch den Felfen, und ftrome,

Ewiger Quell des emigen Lebens, und labe die Seclen

| XIII. | Øef. | b. 652 | - 666. |
|-------|------|--------|--------|
|-------|------|--------|--------|

202

Aller Durftenden, aller, die gleich dem brennenden Rebe

Schreyen nach bir! D Strom, der in die beffere Welt ftromt,

Rimm in beiner Geftade befeelenden Sauch, in bie Ruble

Deiner Schatten den Waller nach Rangan auf, bas ihm Labfal

Berd', und Starfung jur weiteren Pilgericaft, bal die hoffnung

Seiner eigenen Auferstehung den wantenden lete! Doffnung, himmlisches Licht in des Sterbenden bredendem Auge,

Ja du hoffnung, auch ju erwachen, mit Chrifful ju leben!

Geuff bur beine Freuden auf die, die in Chriftus entichlafen,

Gnadevoll aus, damit fie nicht fdrede das Graun der Bermefung!

Selige Stunde, welche nun bald, ju entzuden, hervorbricht,

Eine nicht zahlbare Sahl unfterblicher Leben, ach aller,

Belde, jenfeit der Graber, die Rinder Abams einft leben,

Liegen,-0 Stunde feines Erwachens, in dir verborgen! Welche Leben! und welche Besither nicht endlichen Leben!

Reine Rinder fend ihr! Berreif den Felfen, und ftrome,

Ewiger Quell der ewigen Leben! Bu großen Baffern Birft du werden, o Quell, ju Gottes Ocean, frome! Alfo betete fie. Der Engel am Grabe des Lodten Stieg in die Bolten hinauf der herrlichteit Chriftus

Bie es den taufendmal taufend der Codten Gottes einft fenn wird,

hat das große Web von dem Falle bis an den Gerichtstag

Ausgeflagt, und fleigt nicht mit jedem Eropfen ber Beit mebr,

Der in das Reer hintrauft der Berganglichfeit, eines Gebornen

Beinen gen Simmel empor, noch eines Sterbenden Rocheln

Unter die Preisgefange der Unentweihten vom Sode, Bie es ihnen wird fenn, wenn mit des letten der Lage

Morgendammerung nun das lange Webe des Beinens Und des Röchelns auf ewig verstummt; sie werden vor Bonne

Freudig erfchreden! aus ihrem erhobenen bantenden - Auge

Ehranen der Seligfeit fturgen! und ihrer Jubel , TriumpNied

Bird mit jener Pofaune, ber Codtenwederin, ftreiten,

| XIII. | Gef. | D. 684 — | 698 |
|-------|------|----------|-----|
|-------|------|----------|-----|

| 104 | XIII. | Gef. | b. | 684 — | 6 |
|-----|-------|------|----|-------|---|
|     |       |      |    |       |   |

Streiten, und überwinden! wie bann es wird ber Gerechten

Laufendmal taufenden fenn: fo war es der fleineren Schaer jest,

Die an dem Grabe des herrn, vor Soffen, und bor Erwarten :

Deffen, bas tommen follte, verschmachtet mar; ba die Bolfen

Riffen! da Gabriel bort, eine Flamme Gottes, berabfubr !

Da er von Betblebem uber die Schadelftate jum Grabe

Alga! da von Ephrata's Butte bis bin ju bem : Areuse, bom Areuse

Bis binunter ins Grab bie Erde bebte! da Satan, Die ein Gebirge, babin, bes Leichnames Suter,

wie Bugel, Sthraten! da weg von dem Grabe den Rels der

Unfterbliche matate ! Da fic, mit Freuden Gottes, Jehovah freute! da Tefas

Muferstand !

Auszusprechen, mas jeto geschah! mis tem Liebe von fern pur

Diefer Sobe gu nabn! davon, wie ber leifere Rachball,

Rur au ftammein, bon jener Bonne, Erftandner, bon beiner!

Und von deren Freude, Die jetzt dich faben! ju fubn ift

Diefer feurige Bunich, und, indem ich vergebens gen himmel

Strebe mit ibm, vergebene! ein machtiger Ueber-

Daß ich am Grabe noch walle, noch nicht ber Ernbte gefat bin,

Welche die große Folge ber Auferstehung bes herrn ift.

Stille war erft am verlaffenen Grabe. Richt lange, fo wurde

Deiner Begnadeten Kreis vor Seligfeit heller, und jauchte,

Bie die Morgenfterne, die erftgebornen der Soos

Denn fie fahen ben Sohn, nach feinen Lobestume' pfen,

Auferstanden! nicht mehr, wie am Rreuze, mit fin- fendem haupte!

Sperrlich fowebteft bu über bem Felfen des offenen Grabes,

Sottlich, unauesprechlich umftrahlt mit Giege, mit

Salleluja, mit Giege, bes emigen Todes Triumphe, Du, der machtig ift, du, def Namen beilig ift! dem fich

Aller Knie' einst beugen, im himmel aller, auf Erben

Aller, und unter der Erde! den Ephrata Bethlem geforen,

Den Gethsemane, ben die Schabelstate getobiet, Den uns wiedergegeben das Grab hat! Reige bic, Diefe,

Bor dem Sieger, und bebe vor ihm, o Sobe, die Sand' auf!

Bebt, Erzengel, die harfen bor ibm, ihr erften der Ehronen,

In die himmel der himmel empor! und, Stimmen bes Menichen,

Reine fcmache mit euch, scufst ihr aus dem Staube die Freude,

Daß er lebet, empor! An des Emiglebenden Throne Werdet ihr einft, die jeht die beklommne Freude nur feufzen,

Unaussprechliche Wonne dem großen Begnabiger

3hm, ber als Bruder euch, Die Engel als Bruber nicht aufnahm!

3hm, dem Fleifc /und Sebein von Abams Fleifc und Gebeine!

Du, der macheig ift! riefen mit lauterem Jubel die Geelen,

Als die Engel, o bu, bef Ramen heilig ift! dem fich Unfere Anice beugen, dem unfer geheimftes Gefühl fich

In die Liefe der Liefen wirft, den Ramen nicht nennen,

Auch dein heiliger nicht, und hocherhabner vor allen, Du Beginner, und o du Bollender, getödtet vom Anfang,

Und für ewig! für ewig erwacht, und vom Anbeginne! Doch bein Schlummer felber war furg, nachdem du nun wirklich

In der neunten, der dunkelsten Lodesstunde, (fie mar fonft

Reine Stunde ber Racht) entichlafen warft, gu erwachen

Schnell, wie du foufft, ba, gerufen von beiner Stimme, die Sonnen

Rollten, um fie die gehorchenden Erden, bu gotte ... liber Erfter,

Und du gnabiger, gnabiger Letter, der alles verneuet, Alles himmlischer macht! Auch wir find Lette. Wir leben,

Sind unfterblich burch bich, und bleiben in jeder Reone,

Durch ber Ewigfeit gange Fulle, fo lange bu Gott

Gott, bey bir! Sie verftummten. Denn feines gott-

Burdigte fie der Auferstandne. Bon diefer Ent-

Seligteit niedergefturgt, verftumniten fie alle. Co raufchen

Dann die Gefilde der Erndte nicht mehr, und fenten fich erdwarts,

hat fein Wetter auf fie ein ganger himmel ergoffen. Wenige halme nur beben fich mit gitternder Aehre Dennoch auf. So schwungen fich jest in der heilb gen Kreise

Reben der Mutter die fleben Sohne, Martyrer alle, Bebend empor, und verflummten nicht mehr, und fenrten, und fangen:

Mache bich auf, und jauchge, bu murdeft, Erbe, gewurdigt,

Befus Chriftus Gebein in beine geoffneten Liefen, 216 in Mutterarme, zu faffen. Run ift er erftanden

Soch von dem gitternden Staube, der erfigeborne ber Tobten.

Alle himmet faben ibn fommen. Bom Jufe des Siegers

Sing Erdbeben, von Golgatha bis ju bem hoben Moria.

Mie ben Bergen erbebte das Kreug, und die ginne des Tempels.

Mach' in beiner Schone dich auf, o Erbe! bein Licht tommt,

Und die herrlichfeit Chriftus, du jungftgeborne ber Schopfung,

Gebet über dir auf. Sie werden dich Konigin-nennen,

Und die gefegnete beg, ber bich fcuf. Du mareft fo fcon nicht,

Rict fo bemertt, fo nicht durch alle himmel be-

Als nach beiner Geburt bu am erften Morgen berauffliegft.

Deiner Cohne find viel, fehr viel Gerechte. Du wirft fie,

Rutter unfterblicher Rinder, in alle Simmel ber-

Daf fie im Feyerfleide der Uniquid bem Sieger,

Festlichen Ramen genannt, dem, der fie errettete, fingen.

Jauchzet, Sugel ber Lobten, vor allen Sugeln ber Erbe!

Freuet euch, Graber, vor Gottel Gebirgen! Die Schlummernden liegen

Unter euch, daß fie erwachen. Du hebst dann, Erde, ben letten

Aller Tage bich aus dem Staube des Beltgerichts auf, Durch des Sohns Allmacht, den deine Tiefen bebedten,

Deine nun offenen Liefen, gur neuen Erde geschaffen. Dann wird die Sonne nicht herrscherin\_mehr, noch der Mond bein Gefahrt feyn;

Dir, die Gerechte bewohnen, wird Gottes herrlich-

Und bein Licht fenn Er, bes Blut auf Golgatha traufte!

Alfo fangen die früheren Martyrer, welche fcon Dalmen Trugen, ba Stephanus ben, wie in dunfler Ferne, faum fannte, Deffen Triumph er mit feinem Blut, der Martyrer Erftling-Unter den Christen, ju jeugen ermablt mar. Aber wie nabe Bareft bu gleichwohl, o Stephanus, beiner Palme! wie furg mar, Heberminder, dein Lauf, von deinem Beruf gn dem Dimmel Bis in ben Simmel. Ihn fabeft du offen, und Jefus gur Recte Bottes! Da rann bom fometternben Steine bein Blut, ba entichliefft bu. Aber Jebidoth, ber jungfte ber Martyrer, und Benoni, Und Maria entriffen fich jett dem Erstaunen der Freude, Saften bev ibren Dalmen einander, fcmebten binunter Aus den Bolten ans Grab, und fnieten leis' an ben Bele bin, Belder ach nun nicht mehr bas Grabmabt bedte. Sie blidten

Rad dem Erftandnen binauf, mit einer Liebe, dem Dergen

Und der Junge bes Menfchen gu boch und unaus-

Benn ich in jenem erften Leben noch lebte, Maria Sprache zu den Mitgenoffen des beften Theiles, und wenn auch

Meine Jahre noch blubten die frubere Bluthe; fo

Jeder Augenblid boch felbst biefer innigen Liebe, Diefer Begnabigung Cod! Achefiehft bu, Benoni, Jediboth.

Siehft bu ben herrlichen? feine fo fanft gemilderten Schimmer ? . . . .

Uns, den garten Blumen im himmlischen Saron,

Und für jene Ceder zwar auch gemilbert, benn endlich Schuf er Eloa! boch ift er gewiß ein Anderer diesem Großen Erwählten! Ein Anderer, rief Eloa, indem er Freudig tam, hinfant bey ben gludlichen, jedem ein Andrer!

Se volltommen ift er. Euch, hiob, Daniel, Mofes, Abraham, dir, du erster der Lodesengel, dir, Salem, Dir, Maria, und mir, und euch, Benoni, Jedidoth, Jedem der Eine, den wir vor allen am innigsten lieben,

Sedem, nach feinem Berlaugen, ein unerschopfticher Geber !

Jedem der beste, der beste, der liebenswurdigfte jedem!

ib (auch biefer erhabne nie gang burchichaute Gebante

rag' auf feinem Flug' euch empor!) des ewigen Baters

ngeborner, geliebter, bie Ewigfeiten geliebter, wigliebender Sohn! hier, hier verlieren fich alle ifre Gedanten, und schwindeln an ihrer Endlichteit Grange!

sher Engel Gottef, bu fruhgeborner ber Schopfung, leine verlieren fich gern in diefer Entzudung; wie weit auch

5 von deiner Endlichteit Schranten (mir find fle nicht Schranten!)

1 den meinen schwindle. Go sprachen die Geel, und der Engel.

Und ftets tamen der Seligen mehr zu dem Felfen berunter. ab umgaben fie dich, du ihr Erlofer, und Bruder!

euten fic anderer Freuden, als diefe Welt hat,

er gu wunfchen vermag, ber bier in ben Rachten noch wandelt.

Abraham faltete boch die Sande gen himmel, und rufte:

ihn Jehovah's! und, (fingt mir es nach, ihr feyrenden harfen einer Rinder um mich, mit Bonnelauten,) und

meiner !

Sohn! wie begahn der Bater der Befen dir ju be-

Deine That! Du famest aus beinen himmeln herun-

Stiegeft bon beinem Ehron, und ftarbft! In ben Belten allen

Ift feit ihrer Erschaffung, und wird die Aconen der Zufunft

Reine That, wie deine, gefcheben! Bir febn bes Berfohners

Cottesthat, wie vom Schimmer ber Sonnenweg' umringt; fie

(Freut euch der Freuden bes Geraphs, ihr Mitanbeter, ach feiner

Jubel!) fie fieht, wie umftrahlt von dem Glange des himmels, Eloa!

Endlich ethub aus feiner Entzuchungen Meere fich

Mus ben Stromen Des Lidts, in benen er fant. Die Gedanten

Baren ibm an taufenden icon durch die Seele geflogen,

Schnell, wie die Schwunge des Bliger, indem er bem Auge vorauseilt;

Und er schwebt zu dem Todeshügel herab von ben Wolfen,

Steht ben dem Areus, und ftredet ben Arm nach Jefus, des Lobes Sièger, aud: Ich fowore bey bir; ber ewig lebet! Daß nun Cod nicht langer ber Cod ift; und bag an bem Lage

Deiner großen Vollendung fie all' erwachen, die folafen !

Jefus Chriftus Erbohung begann mit feinem Erwachen

Bon bem Lod' an dem Kreuze; fie ftieg auf Stufen gum Throne,

Dort hinauf zu des Baters Rechte, wo Preis und Ehre

Dem es belohnen follte, der fren fich erniedriget hatte, Ach von dort berab ju dem Staube der Schabelfiate.

Seiber Cloa erhub' umsonft mit ber harfe ber geper Sich in bem Pfalme, der Pfalm entströmte vergebens des Geiftes

Innerstem, Diefen Preis, Die Gottebehren ju fingen. Lehre mich, Sionitin, nur einige Laute von jener

Großen Erhöhung, die ben den Sutten fterblicher Sunder,

Doch nun auch verfohnter begann, und immer fich weiter,

Auf stets höheren Stufen, erhub, o lehre von fern mich

Rachschaun ihm; ber bineuf zu dem Ehrque ben Lichtweg mandelt.

Liebend fah der Berfohner herab auf Abam, in-

Er dem Cherub; ber bringet die Seele. Sie fpricht ju bem Fuhrer:

Ber, o du ftrahlender Unbefannter, ift jener erhabne furchtbare Mann auf bem Felfenhugel? E. Blideft du, Geele,

Denn nicht auch auf bie Schaaren um ihn, die leuche tender fcimmern ?

S. Ach ich tann nicht wenden von dem mein Auge,

hin mich führest. Er ist in diefer Gotterversammlung, Auf, und bete mit an! ber oberfte Gott! E. Und bein Aichter!

S. Beh mir! Jupiter! Jupiter! bu, ber berricht im Olympus!

Größter! herrlichfter! D mein Führer! was blidet bein Auge

Mir bor Entfegen gu? Ift es Minos furchtbare - Gottheit?

Definet irgendmo hier ber Erdfreis Thore des Abgrunds ?

Raufct hier nab der Cocytus? und donnern über dem Strome

Jupitere Gibe? Bu graufamer Geift, noch immer ...

Reinen bebenden Fragen ? Ach hat er den letten gefcworen,

Mis ich ftarb? und fturget mich ber in bes Phlegeton Strubel?

Jeho fprach gu dem todten ber Mittler: Jupiter,

Sind nicht; aber es fcreyet laut von dem fcmachtenden Lande, -

herricher, ju mir bas Bolf! Er fprache, und er nannte bes tobten

Runftige State dem Cherub. Go flieg Die Erhebung des Sohnes

Einen leifen Tritt, wie große Thaten beginnen. Jefus fprach ju ben Beugen: Eh ju dem Bater ich gebe,

Beil' ich auf Tabor oft. Der ist der Ort der Bersammlung:

Und fie fahn ihn nicht mehr, und fowebten nach Labor hinuber.

Wie er war niedergefturgt, fo finnlos lag an bes Grabmable

Kelfen Satan noch von des Auferstehenden Anblid. Gabriel horete gegen fich ber, wie im Wetter, er wandeln;

Und nun fab er ibn auch, indem er, mit fcwerer Arbeit,

Sich aufrichtete. Sturge bich, fagt' ibm ber Engel bes Siegers,

Endlich in beine Liefen binab! Bas faumft bu auf Erben ?

Benn du lernen konntest; fo wurdest du einmal lernen,

Daß ber Kampf bes endlichen mit dem Unendlichen Qual ift

für ben immer beflegten, und immer wieder emporten!

Aber bu lerneft es nie. Co fleuch benn binunter, und frumme

Dich in neuen Entwurfen herum gu ber neuen Em-

Aber wiffe . Doch laß mich die lauteren Donner der Rache

Richt aussprechen, und fleuch. Er flob, doch gogert' er wieder

In der Einod', hielt fich an einen thurmenden Kelfen, Blidte von da mit farrendem Aug' hinaus in die Bufte.

Schreden Gottes, ereilet ihn! rufte, ba er im Orfan ihm

Ractam, Gabriel. Satan entfant dem Felfen, und raufchte

Durch die Schopfung binab ju der Solle. Doch ch' er bineintrat,

Beilet' er ber belaftenden Lage wiel an ber Pforte. Schon zwo Mitternachte war nun die Berfammlung der Priefter

In der halle benfammen des hohenpriesters gewesen. Und fie begannen, des Schlafes beraubt, den werbenden Morgen Wieber ju febn. Sie fagen berftummt, und bachten ben Ausgang.

Zener beflegelte Stein, ber Abmer Bade, der Lodte! Baren das bleibende Bild vor ihren gerrutteten Seelen.

Ungewißheit! bu warfft fie mit jeder gewaltigen Unrub.

Belde du haft, mit deinen gethurmten Bogen, mit

Deinen Sturmen herum. Der dritte furchtbare Lag fam!

An dem Grabe bes herrn begann die romifche Bache

Bu fich felber zu tommen, und einer fprach zu bem andern:

Ach! wie gefchah bir? Ich borte bie Erbe beben, da fturgt' ich

Schnell in ben Staub. Der Genoß antwortet' ibm:

Und ein anderer fprach, indem er auf den Gefahrten Bang fich lehnte: Wie wars? Die Erde bebte mir, warf mich

Un den Belfen. Der andere fprach: 3ch glaubte gu ferben.

Da der Sturmwind wirbeit', und heult', und ben gelfen germalinte.

Rein, er ift nicht germalmt; doch liegt er nicht mehr por bem Grabe.

Icho: rufte, geführt von einem der Bache; ber Sautingnn;

lebt ihr, so nennet mir bie Ramen. Sie nanntem bie Ramen.

Eneus ging in das Grab, und fah es leer, und den Felfen

Weg von dem Grabe gewälzt. Das that and wuns dernd die Bache.

Geht aus einander. Er sprachs; drauf nahm er einen,: und sagt' ihm:

Geh du voran jum Pallaft des Priefters, und bringe mir Bothfchaft,

Db bey ihm Berfammlungen find? Ich tomme ben Weg auch.

Sage, wo geheft bu bin ? befragten ben Bothen bie andern.

Rach ber Priefter Pallaft. Er eilete weiter. Sie folgten.

Bie, von feinem andern gewedt, ein fcneller Gedante

Denen, die in ber Racht des melancholischen Grue; being,

Weit verloren, umirren, die Seel' auf Einmal erfcuttert;

Unvermuthet tam, und mit athemlofem Entfeken So in die stumme Versammlung der Bothe. B. Am ' Grabe zu wachen,

Sandtet ihr und; bod umfonft! Die Erbe bebt', und ber Bele fprang

Beg pon dem Grabe, und teer ift es finn ! Er riefs, und verließ fie. Und fie taumelten auf von ihren Gigen , und ftanden

Starr, Dentmable des Schredens. Drey Romer folgten dem erften,

Eilten den offenen Saal hinein, und riefen gusammen: Seht ihr nun ju, weg fturzte der Jels! mas ihr thut! und die Erte

Sub fich empor! Das Grab, ein Sturmwind wir-

Saben wir leer! Erft fielen wir bin, wie Lobte, ja leer fabn

Wie bas Grab hernach. Gleich fcnellherfcmetternden Donnern

Bar den Prieftern ihr Zeugniß! Da traf fie der lett', und der ftarifte.

Denn ein furchterliches Gelachter erbub, in bei Schredens

Unfinn, Philo. Co fcmeigt ber Lod, fo fcmiegen Die Priefter,

Und auch Philo wieder. Doch Raiphas hatte fich endlich

Bieber ermannt. Schnell ließ er die Melteften rufen. Die tamen,

Eilten geflügelt herzu. Auch famen noch andere Huter.

Und fie traten herein. Bir febne, ihr habt es vernommen!

Dant, ben Gottern Dant, wir leben! Barum er-

Ihr euch, Priefter! ben Cohn bes Donnergottes gu tobten ?

Siehe, fein Grab ift leer. Raum find wir lebend entronnen!

Aber der Hohepriester erhub fich, und fprach zu der Wache:

Romer, gehet hinab zu den Reinen, und warme euch am Feuer.

War auch euer Hauptmann ben euch ? Er war's, und er fturate

Rieber mit uns, und fabe, wie wir, das geoffnete Grabmahl.

Und er führte fie weg, und gebot ben Beinen, mit

Diefe Manner ju laben, und mit ber Startung ber Eraube.

Endlich leiteten ihn die Seinen gurud; und er fette

Wantend fich nieder, und fprach: Ihr mußt die Romer ertaufen;

Ober Juda emporet fich! Doch mas ift mir das Leben

Run, da ich fast, o Sabdot, an deiner Lehre ver-

Aber taufchte die Angft die erfcprodenen nicht ? Erd. beben

Ift gewesen. Allein ob fle bas Grab auch wohl leer fabn ? Als er noch redete, 'fam der romifche Sauptmann. Gie ftanden Schnell bor ihm auf, und traten gurud. S. Ihr tennt mich. 3ch fab ibn And an dem Rreus, und glaubte fcon tamals, ein Cobn der Gotter --Sturbe! Ihr wiffet nun auch, was am Grabe gefcab! Indem trat Bhilo's Engel, der funfte Berderber am Ebron des Richters. Entod Obaddon berein. Bon bent boben treffen den Auge Stromet' er Rache, bas hagr fiel ihm in Loden der Racht gleich Muf bie Schutter; fein Suß ftand, wie ein rubender Fels, da. Und er blide' auf Philo berab: doch ließ er nicht raufchen Seiner Schreden Stimme, nicht ihre Lobestone. Schwarze, blutende Stunde, du Todesftunde, beflügle Deiner Schritte letten! Gen, Thal Benbinnon, gegrüßet, Gen mir gegrußt, Benhinnon! Indem er dief in fich felber Sprathi, enteilsen ihm fiebenfaltige Schreden; bie

fturaten.

All' auf Philo. Der ging, mit fürchterlichlachenber Rube,

Begen Eneus, und fragte mit dumpfer langfamer Stimm' ibn :

Offen das Grab? und ohne den Todten? C. Ohne den Lodten!

Ph. Romer! bezeugft du ben Jupiter dieß? C. Bey \_ Jupiter zeugt' iche

Richt! bey Jehovah, den ich anbete, beschwur' ich

Dich's gu beschworen entschloff', und bir, elender,

Eidlos gelten mein Wort! Da rufte mit Ungeftum Philo:

ha! vernahmt ihrs? Er fab es offen, und ohne ten Rodten!

Und er schwur nicht! Du hast mehr als geschworen, o Romer!

Auft es, und reift dem Sauptmann fein Schwert von den Suften, und ftoft fiche

Buthend ins Eingeweibe mit beyden Armen hinunter, Schleudert es weit von fich weg, und taumelt nieder au fterben!

Alle er fich malit' in rauchendem Blute, rif er bie Bund' auf,

Spritzete Blut gen himmel: ha Nazaraer! so ruft' er, Starb! Und Eneus ergriff sein liegendes Schwert,

-und nahte

Sich dem todten, und ließ es auf ihn, wie es blutete, fallen.

Schreden, euch, und ewige Racht, und bir, o Bergweiffung,

Beih' ich dieß Schwert! Da wandt'er fich schnell, und verließ die Versammlung.

Auch entfloh die entruftete Seele des todten ibr,

Einem Bandelnden folgen, der fie durch Finfternif führte.

Aber nun war der Engel des Codes im Thal Benbinnon;

Und da wandt' er auf Einmal fich um, da erblidt' ihn die Seele.

Ber vermag das furchtbare Schaun des richtenten Engels,

Ber gu beschreiben den Donnerton, mit welchem er rufte?

Ephod Obaddon, fo beißt der fiebenfaltigen Rache Ramen, und mein Ramen! Ich bin der Berderber Giner!

Bins, der bie Erftgeburt an dem Strome folug.

Blid' umber, du bift in Gebenna! bring' ich bid weiter

In die Liefe der Liefen hinab! Sie entschwebten dem Thale.

## Bierzehnter Gefang.

Command and the Commence of th

Jumer noch in ihr Beiden versenft, und fomaten Bar in der Sitt' an dem Tempel die jammervolle,

Berfammlung;

Bie an der glanzverhergenden Dede der naberen Bufunft, is ber einer

Oft Schnellfterbende bicht icon mandeln, und ben-: noch weinen!

Und die beiligen Beiber vermifchten mit Dele ber Wirten ...

Blume, jur Salbung des herrn, und Thranen rans .. nen barunter.

Die die weisen Begleiterinnen des Brautigams wachsam

Baren, und amfig ju nahren ber Lampen Blamme, damit fie

Ihm entgegen tamen, fo bald er erschienes o wart ibr

XIV. 6 ef. 'b. 10 - 24. 226 Mud, Rachfolgerinnen des Mittlere, bereit bey ber Danunrung Erftem Binte gu fenn, mit eilender Gorge be-· fchaftigt. · Doch fie erwarteten nicht ber Morgendammerung Unfunft: Racht noch war es benfiat, ale fie bie Junger ber-Liefien. Die aus Magdala's gutten, und Rleophas Beib, Maria,

Bitimbhannt, ihlt the bie Comefter ber leibenben

Mutter,

Salome, bann die ju jartliche Mutter ber Bebedaiden Waren die Gilbrerinnen. Ihr lieben, ihr febt ibn noch Emmal, Sprach ben bem Wifchied Die Mutter, ich aber feb'

and Inu ,uboren : ... ibn nicht wieber. Bebet denn bin lit Rainen des herrn. Gie fdwie 27tf 17.E.

gen, und gingen. Und ber Morgen athmete falt. Gie eileten, fprachen: Aber mer malget Ben Stein von dem Grabe ? Doch Diefer Rummer

Dielt fie nicht anf. Wir thun, fprach Magdalena Maria,

Was wir tonnen, und fougen, fo lang bas Salben bermogen,

Ihn bor der granenvollen Verwefung. Go fprach fie, und eilte.

Sabriet faß auf bem weggewalzeten Belfen, unt faate Bu Eloa, und Abdiel, die nicht fern bon ibm fdmebten : Ach taum, daß ich vermag zu erscheinen, fo beb' ich vor Freuden! Seht ihr die Beuginnen tommen ? 3ch will ate Jung. Img ericbeinen; Sonft ergriffe bie armen Gludlichen, forcete gu machtig Reiner Berrlichfeit Schreden. Erfcheinet ihr ihnen als Manner, Wenn fle mehr ber Unfterblichen Glang ju ertragen vermogen. Aber der Mittler fcaut' aus feiner Derborgenheit Sullen. Auf die Engel berab, und auf die tommenden Menfchen; Freuete fich der gottlichen Freuden, die Blut ihm erfaufte! Maadala's Bewohnerin fam, fab offen das Grabmahl, Beggewälzet ben gels, flob, riefs den andern ente gegen, Eilte gurud nach Jerusalem. Aber die tommenden ließen Sich nicht foreden, und gingen beran. Da erblid. ten fie foleunig

Auf dem Felfen, der weggewalst an der Deffnung des Grabs lag,

Einen Jungling, der schimmerte. Seine Geffalt war dem Blige

Gleich, dem Schnee bas Gewand. Er fprach mit ber Stimme ber Monne:

Burchtet euch nicht! Ich weiß, daß ihr den Gefreu-

Jefus! Er ift nicht bier! Er ift von den Lodten erstanden,

Wie er verfundiget hat. Kommt her, und fehet die State,

Bo der Gottliche rubte. Da führet' er fie in das Grabmahl.

Gebet eilend nun bin, und fagt's den Jungern, und fagt es

Rephas: Auferftanden fen er pon den Sodten. Und fiebe,

Jefus gehet hinab nach Galilaa. Da werdet Ihr ihn fehn. Run eilt, und verfundets den 3wolfen. Sie blieben,

Unentichloffen, und gitterten faumend. Im Strab-

Braten noch zween ber Engel herein. Gie erfchraten, und fclugen

Rieder gur Erd' ihr Angeficht. Was fuchet ifr,

Diese Manner, unter den Todten, den Lebenden! hier ift Jefus nicht. Erstanden ist er! Gebentt, was er fagte, Als er in Galilaa noch war. In die Sande der Sunder Muß der Sohn der Menschen gegeben werden, gefreugiat

Muß er werden, erwachen ben dritten Lag von dem Lode!

Jeho eileten fie mit Beben', und inniger Freude,-Liefen, es nun den Jungern des herrn gu verfunbigen. Petrus

Und Johannes tamen indes mit Magdale wieder. Als fie Jerufalem jest verließen; fagte Johannes Bu den Gefährten: Der Weg an jenen Strauchen hinunter

Ift ein schnellerer Weg. Er führt', ihm folgten die andern.

Bo einander am meiften die beyden Bege fich nahten, Sondert' ein Sugel fie nur. Bon diefem Sugel gefchieden,

Gingen fich, ohn' einander gu febn, die beiligen -

Und die Junger vorüber. So nahn oft Pilger nach Salem,

Deren Seelen fich gleich, und für einander gemacht find,

Sich in blefem Leben, und fehlen fich dennoch. In ,

Sehn fie fich erft, verwundernd, daß fie fich hier nicht gefunden.

Cephas fprach gur Gefahrtin, indem fie dem Suhrer mit Muhe,

And von ferne nur folgte: Genommen ware ber Leithnam?

Bon den Prieftern? Allein die haben, fagt man, den Grabftein

Ja verflegelt! Go haben ihn denn Elende genommen,

Ihm das Codiengewand ju rauben. Er fprachs, und Johannes

War bem Grabe ichon nab. Gelegt erblickt' er bie Leinen;

Mber er ging, voll unentichloffenes Rummers und Ehrfurcht,

Richt hinein. Run fam auch athenlos Petrus, und eilte,

So wie er tam, in das Grab. Er fabe das Tuch, fo des Todten

Saupt umwand, befonders gelegt, und nicht ben ben Leinen,

Sand es gusammengewidelt. Ihm folgte Johannes ins Grabmahl,

Sah es, und überzeugte fich gang von Magdale's Bothichaft.

Aber bavon, das, nach der Propheten Geficht, der Deffias

Aufftehn muffe, mußten fie nichts. Gie verließen bas Grabmabl,

Und Maria. Wofern, fprach Petrus im Geha. ju

Sich die Priefter anders entschloffen, und ber Be-

Richt gnug trauten, gewiß ibn gu baben; fo nahe men bie Buther

Ihm das Codtengewand, um feine Bunden noch . Einmal,

heiß bom Durfte der Rache, gu febn. Gie gingen berftummt fort.

Ragdale fand vor bem Grab', und blieft', und wischte die Thranen

Schnell mit heftigteit weg, um gu feben, fie blitte, und ftarrte

Mengfilich binunter ins Grab. 3mar maren Engel im Grabe,

Und erschienen ihr; doch taum fat fie die Engel. Denn Jefus

Sabe fle nicht, nicht Jesus! Go sucht, mit lechgens ber gunge,

Rur die Quelle das fcprenende Reb; die Sonne, die aufgeht,

Siehet es nicht, es fühlt nicht die wehenden Schatten des Baldes.

Beib, mas weinest du? fprachen gu ihr die Bothen ber Bonne.

R. Ad, fle haben genommen, ben meine Sees

And ich weiß nicht, wohin fie ihn legten ? So fprach fie, und mandte

Sich bon bem Grabe. Da fiebet fie Jefus fteben, und weiß nicht,

Dag es Jefus ift. 3. Bas weinest bu, Weib? wen fuchft du?

Aber bieß fprach er noch nicht mit ber Stimme bes ewigen Lebens!

Sie antwortet bem Gartner, fie meint, fie fehe ben Gartner:

Saft bu ihn weggenommen; wohin haft bu ihn getragen ?

Ach in welche Finsterniß? daß ich eil', und ihn fuche!

Rabe, wie fie, ber unaussprechlichften Scligfeit, weint fo

Selbft ein Geliebter bes herrn, wenn feiner Sterb.

Aber ftarffes Gefühl die ganze Geel' ihm erschuttert. Ach er lieget, und ringt mit dem Lod', und durftet nach Sulfe!

Weint ju Chriftus, und tennt, fo fcredt ibn ber Prufungen lette!

Rennt den Liebenden nicht, fieht nur den Richter der Welten!

Aber zwo Ehranen nur noch; und welche Wonn' ift die feine!

Solber von bem, mit dem fie von Jefus redete, wendet.

In der Staurigkeit ihrer Seele, Maria ihr Antlig. Aber wie harfen am Thron, wie Jubel ber Ueberwinder,

Singen fie, gang in Liebe gerfloffen, bas Lamm, bas erwurge ward,

Richt wie der Ueberwinder Sarfen, und Jubel am Ebrone,

Inniger, herglicher, liebender fcoll bes Auferstand.

Jefus Stimme ber weinenden, Jefus Stimme: Maria!

Und fle bort', und erfannte die Stimme bes herrn, und indem fie,

Raum fich ihrer bewußt, in ber Angst ber Freude bahinfant,

Bebend, und bleich in ben Ctaub hinfant gu ben Fußen bes Mittlere,

Strebte fie, mas fie empfand, dem Erstandenen gu-

Aber fie fammelt', und athmete faum, und blidte ben herrn an,

Beint', und ftammelte nur mit leifem Staunen: Rabbuni!

Und fie hielt mit mantender Sand des Gottlichen Gube.

Liebend, und gang Barmbergigteit, fab fie ber herr an, und fagte:

halt mich nicht alfo! Roch bleib' ich ber euch. Du fiehft mich noch wieder!

Und noch hab' ich mich nicht gu meinem Bater erhoben!

Seh gu unferen Brubern, und fage gu ihnen: Die Stunde

Meiner herrlichfeit naht. Ich gebe gu meinem Bater, Und gu eurem Bater, gu meinem Gott, und gn eurem!

Jefus verfcwand, und fie ging mit ber Bothfchaft ber Bonne belaftet.

Salome nast fich mit ihren. Begleiteringen dem Ehore.

Aber, ber Maria verschwand, begegnet den andern In ber buftenden Ruble bes werdenden rothlichen Eages,

Mit der Sonne, die tam, und Gottes herrlichteit ftrablte.

Und er war es gleich Selbft! Sie ertannten ibn alle, ber nun nicht

Unter den Codten mehr war. Seyd mir gegrußt! fo fagte

Jesus Christus. Sie fanten vor ihm mit Beben gur Erde, hielten ihm feine Kufe. Sevd nicht erschrocken,

und gehet, Und verfundigt es meinen Brudern. Rach Galilaa Sollen fie gehn. Dort feben fie mich. Er verfcmand mit ben Borten.

Und die Beuginnen buben einander mit fprachlofer Breud' auf, Bingen eilend nach Salem, der Wonne Bothichaft ju bringen.

Petrus mar vor ihnen gurud, und Johannes ge.

hatten über bie gange Bersammlung traurige Boffen Ausgebreitet. Da tamen bie Beuginnen beffen, der lebte !

hort und, ihr weint, o bort und! Bir haben ibn Lebend gefeben,

Und auch Engel guvor! Erft Ginen Engel am Grabes und bann zween mit biefem barin; Die fprachen, was fagten

Sie, o Salome? benn ich war zu erfchroden, ber Bothen

himmlifde Stimme recht gu verftehn. Ihr wart gu erfchroden,

Erat jest Chomas hervor, zu verstehn, was ihr höre tet? vielleicht auch

Recht gu febn, was ihr fabt? Ach Junger Jefus, erfchred bu

Uns mit beinen Sweifeln nicht mehr, wir find ja, vor Freuden,

Ohne bich, noch erfcproden genug. Der Lebende fagt' und:

fürchtet euch nicht! und du, fein Junger, fcredeft uns wieder.

Eh. Ach ich wollte das nicht, ihr Geliebten. Doch lagt mich euch fragen,

Und feyd ruhig, indem ich genau die Bahrheit erforsche.

Ginen Engel faht ihr querft ? Bie war er geftaltet? B. Sieh, ein Jungling! fein Antlig bem Blige, bem

Schnee das Gemand gleich!

Der mar Gabriel! rief die Rutter des Lebenden. War denn,

Sprach drauf Thomas, die Sonne foon da? Du haft nicht vernommen, Salome, daß, von der Bache gefolgt, ein romifcher

Sauptmann, Auf Bifatus Befehl, werfieht von den wuthenden

Auf Pilatus Befehl,n erfieht von den wuthenden Prieftern, Gestern bes Codten Grab umringte. Die Ruftung

Der Römer Blanzet taulchend, inden darauf der Schimmer bei

Glanget taufchend, indem darauf ber Schimmer bes Lage fallt.

Aber euch taufchte ja fcon der Schreden genug, und ihr brauchtet

Reines Glanges in Fernen, um Engelgeftalten gu feben.

B. Aber es mar erft Dammerung, Didymus, aber der Jungling

Bar tein Romer. Gein Antlit, nicht feine Ruftung, er hatte

Reine Ruftung, fchimmerte! Bas den Unfterblichen bedte,

War ein weißes Gewand. Eh. Wohlan, was fagt' er zu euch denn,

Diefer Unfterbliche? 2B. Fürchtet eine nicht! fo fage' er, ich weiß es,

Das ihr Jesus von Ragaret sucht; ber ift von den Corten

Auferstanden , nicht bier ! Rommt ber , und febet bie State.

Wo er lag. So fprach er, und führt' uns binein in bas Grabmabl.

Eilet nun, fprach er barauf, und fagt'e ben Jungern, und fagt es

Rephas: Auferstanden fen er von den Lodten! Da rufte

Petrus innig gerührt: Er nennte, vor aller Ramen, Reinen Namen ? ein Engel, des Sunders? himmlifche Eroftung

hattest du, Bothe des herrn, warft du wahrhaftig ericienen,

Mir dem leidenden zugerufen! Allein daß er mich nur, Und Maria nicht nannt', und nicht Johannes, das felber

Sturgt mich in Zweifel. Didymus ftand nachben-

Endlich wieder: Das war's, das der Engel fagte?
B. Roch fprach er:

Jesus geht vor euch bin nach Galilaa, da werdet Ihr ihn sehn. Die übrigen Engel, erwiederte Thomas, Baren gestaltet, wie der ? B. Sie waren noch himmlischer, riefen 3wo von ihnen; allein wir fahen Jefus auch felber! Eb. Mit den Engeln? Die Engel, fo fagten fie, indaren verschwunden,

Mis wir am Chor ihn faben, wie er uns begegnend babertam,

So gestaltet, wie fonft, und in seinen Gewanden. Doch hatt' er In der Geberde was himmlisches. Ben der Erschei.

In der Geveroe was Dimilifiques. Ben der Erfael nung auf Labor

Sahn fie ihn also vielleicht. Seyd mir gegrufet! so fagt' er. Und wir sanken vor ihm mit Beben nieder, und

hielten Seine Fuße. Send nicht erfcroden, und geht, und berfundets

Meinen Brudern. Rad Salita follen fie geben. Dort-erfdein' ich ihnen. Er fprache, und verfdmand

mit den Worten. Ihn, ihn felber habt ihr gefehn? ihr alle? erwie-

dert Ehomas, und bleibt mit grubelnder Stirn, und

ernsterem Auge Stehn. Es war bes Todten Gestalt, und Gewand; bie Stimm' auch?

Die Stimm' auch? Jego fcmieg er; boch, immer mehr in bem Strome ber Zweifel

Bortgeriffen, begann er wieder: 36t fend ihr gu lebhaft

Durch bas alles getäuscht, mas ihr ergablet. 3ch werde,

Benn ihr es erft gu tragen vermogt, ber 3weifet Urfach,

Belde mir anders zu benten gebeut, euch offen ent-

Richts verschweigen! Ihr glaubt, ihr Junger Jesus, bie Mahrlein,!

Die fle ergablen, boch nicht? Er fprache, und fette fich wieber.

Aber ber fturgenden Freudenthrane ber Zeuginnen folgte

Run des Mitleids fanftgerrinnende Thrane. Gie fcmiegen.

Mide vor Angft der Freude, voll Schweiß bie Stirne, die Bange

Bleich, mit bebenden Lippen, mit ftarrer lechzender Bunge,

Erat Maria Magdale unter die weinenden, ftrebte Ihre Sande gen himmel ju beben, fie fanten ihr nieder:

Und fie faltet fie fest. Er ist erstanden! erstanden! Mso ruft fie mit einer Stimme des freudigen Schredens,

Die nicht harfen ber Seraphim, nicht ihr Gefang ausbrudte.

Duntet wird es um fie. Gie fucht nach Stuten. Johannes

Salt fie, fie lebnt fic an ihn. Ale er zu reben ber mochte,

Sprach Lebbaus: Co haft auch du bie Engel gefeben? Sanfter folug ihr herz. Sie fprach mit himmlifdem Lacheln:

Ach nicht Engel nur, Ihn! Da erhoben alle bie Augen

Still gen himmel; nur Didymus nicht. Er nabte . fich, fagte

Ralt, mit trubem Ernfte: Wer fo fich taufcht, daß fein Auge Engel etblidt, ber tann auch mahnen, ihn felber

gu feben. Dr. Dibumus ach! was baben wir bir, was bat bir

M. Didymus ach! was haben wir dir, was hat dir, Geliebter,

Jesus Christus gethan? antwortete Magdale ruhig. Dieß mein Auge sab ihn! am Zuse bes Auferstande nen

Beinete dies mein Auge! Jafobus blidte mit Chrfurcht,

Und mit Staunen auf fie: hatt' er die Klarheit der himmel?

Baren Strahlen fein Rleid ? D. Er war ein Denfc, boch erblidt' ich

Gnaden in feinem Antlig, Die ich noch niemals gefehen,

Selbft nicht an ibm. Jest naht auch Simon Petrus.

Baren die Zweifel, die ihn betaubten; ihr Unge-

Enblich reden. Er fragt', und bebte die Antwort

haft bu auch feine Stimme gebort? D.-Ja, Simon Johanna!

Seine Stimme, bes Auferstandnen, des Gottlichen Stimme!

P. Ach! was fagt' er gu bir ? DR. Ich empfind' es, nein, ich bermag nicht

Aufzufprechen, wie voll von Gnade Die Stimme bes Serrn mar.

Jener glich fie, mit der in feinem Blut er gu Gott rief:

Bater! fle miffen es nicht, mas fle thun. Erbarme bich ihrer!

Ach noch fanfter, noch liebevoller sprach er: Maria! Ich erkannt' ihn. Mir war's, ich war' in dem-Dimmel! Rabbuni!

Stammelt' ich; hielt mit manfender Sand bes Gott-

Liebend, und gang Barmbergigfeit, fab mich ber Derr an, und fagte:

Halt mich nicht also. Roch bleib' ich ben euch. Du flehst mich noch wieder! Und noch hab' ich mich nicht zu meinem Vater ere

boben! Beh ju unferen Brudern, und fage ju ihnen: Die Stunde

Meiner herrlichfeit nabt. Ich gebe zu meinem Bater, Und zu eurem Bater, zu meinem Gott, und zu eurem!

Chriftus Mutter hatte bisher mit fintendem haupte Riebergefehn: Sie erhub ihr helleres Aug', und blidte

Sanft auf Magdale, fland dann mubfam auf, und bielt fich,

Und fie leiteten fie. Sie ging ju Magdale, reicht ihr Ihre hand, und hielt die hand der Geliebten, und

Wieder mit innigem Blid an, und fagte mit leifem Laute:

Du haft Chriftus gefehn, und feine Stimme gehöret? Meinen Sohn ? Doch darf ich, hier fab fie mit himmilfder Demuth

Forfchend fich um, o darf ich noch Sohn ihnnennen? Geliebte,

Euer Auge fagt mire, ich darf ibn fo nennen ! Du fagteft,

Daß mein Sohn ein Menfc war! DMagdale, hatt' er auch Mable

Seiner Bunden? Gie wandte fich weg, und weinte, doch hielt fie

Roch die Sand der Geliebten. D Mutter des großten der Sohne,

- Meine nicht. Er ift von dem Cod' erftanden. 3ch weiß nicht,

Db ich Mable der Bunden fab. Bon Freuden erfchuttert,

Sah ich bennah nur allein fein Untit, und himmli-

In des Gottlichen Antlis, und unaussprechliche ... Onaden !

Siebe, fo fand er umgeben vom Duft, und dem Schimmer der Dammrung.

Chriftus Mutter weinte nicht mehr. Gie fast bie Geliebte

Jeto ben benden Sanden, und fieht gen Simmel. Sie ließ ihr

Run die Sande finten, und trat tiefdentend jurud,

Rit Bewundrung fie an, und fagte: Begnadigte, Ehriftus

Saft du erftanben gefehn, und feine Stimme ge-

Und die guerft mit ihr gingen, die fruberen Beu-

Freudig um Magdale ber, und erzählten ihr, welcher Erfcheinung

Sie erst Engel, und dann der herr gewürdiget hatte. Aber Didomus tam: Sahst du auch Engel, Maria Ragdale? M. Kaum erblickt' ich die Engel. Mein Auge war finster

Won Betrubnif. Ich wandte mich fcnell. Denn eines dem Gartner

Achnlichen wurd' ich gewahr. Ich erkannt' ibn fogleich nicht; erkannt' ibn

Erft, ale er ben bem Ramen, mit feiner Stimme, mid nannte.

Eh. Alfo fabeft du faum, die bu boch Unfterbliche nenneft ?

In erfanntest du auch nicht gleich, und hieltest juerft ihn

Bur den Gartner ? Die andern ergablen, er fep befleidet ` -

Bie vordem gewefen. Go war des Gartners Gu wand denn,

Wie das seine fonst war? Wie viel der Unsterblichen warens,

Magdale, die du fahft? M. 3ween fah ich. Th. Die andern erblickten

Einen erft, dann noch zween. Er fprach's, und wandte fein Antlig.

Magdalena erhub ihr hohes Auge gen himmel: Benn er euch nur nicht irret, v du des Lebenden Mutter,

Und ihr Junger des herrn! Lag meiner Geligteit jest mich,

Thomas. Ich will dir hernach antworten. Da nahm fie die Mutter

Jefus, und führte fie weg, mehr Bonnegefprache gu halten.

Rephas, dem Zweifel fein herz gerriffen, und bem es noch immer

Sool, und gu Thranen ibn gwang: Den Jungern fagt es, und fagt es

Betrus! ibm wurde Salem gu eng; er ließ die Ber-

Eilet' hinauf. Bald mablt' er, um fich in trauris qce Grubeln

Bang gu vertiefen, Die fernfte der Buften, bann Galitaa,

Dann das Grab. Er hatte den Weg gu der Bufte genommen,

Aber er tam auf den Weg jurud, fo jum Grab' ibn führte.

Und er ftand, von der Stille der fanftermachenden Erde,

Und der fruben Erfrifdung des werdenden Schimmers umgeben,

Un bem hange bes Tobtenhugels. Er blidt' in bas offne

Leere Grab hinunter; und diefe Aummer emporten Seine Seele: Zu schreckliche That! Sie hatten ihn also

Beggenommen , bamit fie ihn hier bey ben Schabeln begrüben ?

Bey ber Berflucten Gebein? Du fcmarge Rache. Der ticfften

Unterfien Solle Rache, dir mar's gelungen ? und Joseph

Shatte vergebens den Seiden erfteht? Wir hatten vergebens

Unter die Ehranen unferes Jammers einige gabren Erüber Freude gemischt? Denn ach wie tann ich et alauben :

Auferstanden fev er! erschienen fo gar! bas glauben? Bangfter unter den Schmerzen, bu haft die blutenben Seelen

Heberströmt, fie dabin in beinen Fluten geriffen,

Und fie haben, getaufcht von der Angft, ihn erftanben gefehen!

Auferstanden! ericienen! und ich mar diefer Bonne Richt erlegen? noch nicht, ach unter diefer Ent gudung,

Diefem Gefühl des ewigen Lebens, noch nicht ver- funten ?

Rreng des Lodten, (er hub fein trubes Ange jum Rreng auf)

Rreus bes Tobten ! bu geuteft gu laut, und himmel und Erde

Saben bein furchtbares Beugniß gebort! Geftorben, geftorben,

Ja gestorben ift er! Da ging ein Schwert burch bie Seele

Seiner Mutter! ein tobtendes Schwert burch feine Seele!

Wiedersehen? Ach bas werd' ich einst wahrhaftig, ich werd' ihn

Wiederfeben; alleip an dem Throne des Ewigen!

Barum gittertest du, geangstete Seele, vor dieser Deiner einzigen Rube gurud? Ja, gittre vor ihr nur, Reine Seele, gurud! 3war bist du erhort, und der Richter

hat die Reue, mit der du bufteft, erbarmend ge-

Aber bu barfft bich nicht freun! Roch ftebet ber furchtbare Zeuge

Geines Lodes, bas Rreug! Roch liegen Die Berg', und die Felfen,

Roch die Graber, wie fie der Allmache Rechte germalmte!

Rein, du darfft dich nicht'freun! Go dacht', und ftammelt', und rief er,

Starrete wieder ins offene Grab. Richt fern von bem Grabe

Cab er Magdale, die auf den Rnien lag, weinend gen himmel,

Und mit der Rechte fich ftugt in den Staub. Maria, Maria

Ragbale! rief ber erschütterte Junger. Endlich er-

Ceine Stimm', und fommt. P. Gludfelige! glaubft bu noch immer,

Das bu ihn erstanden gefehn? DR. Mit ber Linten, o Gimon,

Sielt ich, bu fahft es, ein fproffendes Reis, ben welchem fein Buß ftand !

| 148 | XI | v. | Ø | e f. | 92 | 343 | _ | 357. |
|-----|----|----|---|------|----|-----|---|------|
|     |    |    |   |      |    |     |   |      |

Meine Rechte ruht' in dem Staube, worin fein gul ftand! D. Beb', o Maria, bein Mug' auf, fcau gu bem Rreuze, da ftarb er! DR. Und erftanden ift er, erftanden, Simon, vom Tobe! D. Benm lebenbigen Gott befchwor' ich bich: bat ibn bein Auge. Dief bein Auge, Maria, gefehn, bas vor dir mich ftebn fiebt ? D. Ob ibn mein Auge fah ? O ben des Bahrhaftige feit, Rephas, Belder ewig ift, bat die herrlichteit des Berfohners Dieg mein Auge geschn! Die Stimme des Sobnes Gottes hat vernommen mein Dhr! und die Wonne der Dimmel empfand ich! Sprachlos blieb fie ftehn, auch Petrus. Er redete mieder. Bende dich meg, o gu gludfelige, lag mich in Stillem Meine Traurigfeit weinen. D batt' ein freudig Beficht mich, Die es bich taufchte, getaufcht, und meine Stele befanftigt ! Ad, ich glaube dir nicht! D. Go glaube benn aud nicht, du habeft . Ihn auf dem Meere wandeln gesehn! auf des Labor Gebirge

Bon bes Baters herrlichfeit ihn umleuchtet gefehen. Gie verließen einander. Ach tonnt' ich ihr glauben! fo bacht' er

Bey fich felber, indem fie von ihm gu bem Grabe gurudging.

Bu gludfelige! Ja, fie glaubt es aus ganger Seele. Wie voll Zuversicht ift fie, und Bonne! wie breitet Auf und hoheit über fie aus die fefte Gewißheit! Grab und Verwefung erfchittert fie nicht! Sie lächeit bem Sturme,

Der in ber nachtlichen Liefe ber Evbesthale babere raufcht!

Aber warum glaub' ich ibr nicht ? Rann ber nicht - erwachen,

Der auf bem Meere ging, und mich hielt auf ber wuthenden Woge ?

Ja, bu Lodter Gottes; vergieb, vergieb es bem Lrauren,

Meiner Seele Jammer, wofern bu lebft! Ach bu bieleft mich,

Als ich vor ber tommenden Woge zweifelnd babinfant;

Rett' auch jest mich! Ich bin, bas weißt bu, banger ale bamale,

Und bu hilfft mir nicht, herr, und reicheft mir nicht, ber noch mehr fintt,

Deine gottlige Megte! Bey beiner erbarmenben Liebe,

Ben dem Blid voll Gnade, voll Snade, womit bu mich anfahft,

Als nun meiner Berleugnung zu schwere Laft auf mich fturgte!

Ach ben ber Barmbergigfeit, fleh ich bich an: D erbarm bich

Meiner Angft! und erfchein' auch mir, wofern bu erfcheineft.

Rein, ich bitte gu viel. Gebt, fagte ben Jungern, und Petrus!

Sprach der Engel. War diefes nicht ichon unaus fprechliche Gnade?

herr, ach follteft bu mir, ber bich verleugnet', et

Dir? und bift nicht Lebbaus, und nicht Jafobus erschienen,

Richt Johannes, nicht ihr, der liebenbsten unter den Muttern!

Aber auch Magdale hat gefündigt! Benn hat fie gefündigt?

Eh fie ihn kannte! Und hab' ich geliebt, wie Magdale liebte?

Alfo dacht' er, und ftieg mit schwerem Schritte ben Sugel Langsam hinauf, und fant auf seine Anies zu beten, Schauete nieder, und fiebte zu Gott. Da er auf-

Chriftus unter bem Rreug! Ber faßt das Eftaunen bie Bonne

Seiner Seele, da er vor fich ben Lebenben fiehn fab ! Und ihm reichte mit gottlicher huld ber Sundeverfohner

Seine Rechte. Doch Petrus vermag nicht aufzufteben,

Strebt, und fucht mit der anderen Sand den Arm bes Erstandnen,

Beft fic baran gu halten; allein fie fant in ben Staub ibm.

Run erhub er fich wieder, umfclang mit beyben Armen

Jefus Rechte, bebte baran, und drudte fie innig An fein Herz, und fentte die Stirn auf den Arm bes Erstandnen.

Erbe, fo baucht' es ihm, wollten um ihn, und Simmel vergeben!

Endlich fcaut' er hinauf in des Gottlichen Antlit, begann nun

Rit ber ftammelnden Stimme ber erften Freude gu rufen :

herr, herr, Gott! barmbergig und gnadig! und blidt' und ichaute

Auf den Lebenden. herr, herr, Gott! barmbergig und gnabig!

Ruft' er noch Einmal, und bebte nicht mehr, und empfand des Berfohners

Ueberfcmenglichtroftenden, unaussprechlichen Am-

Seine huter Ithuriel, und Orion umschwebten Golgatha; und Ithuriel hielt fich nicht mehr: Ach Orion,

Belde Stunde meiner Unfterblichfeit! Jubel ber Bonne Berden oft fie uns wiederhohlen, fie fenrend be-

Auferstanden erfcheinet der Herr dem geretteten

Sunder, Christus Repha! du fublit, mas id empfinde, Ge-

liebter, Unferem Junger! D tomm, und freu dich in meiner

Umarmung Deiner, und meiner Wonne! Gefundiget haben ift

furchtbar, Boll von Entfesen, Ithuriel; und, an dem Sunde-

berfohner, Und, gu der Zeit ber Berfohnung, und, als ein

Donnen wir und faum denten: allein die erweinte Bergebung

So erlangen! D Seraph, wie felig find bie Berfohnten !

Mit den Borten des Engels verließ ber Erstandne ben hugel.

Betrus fab, und betet' ihm nach mit gefalteten Sanden, Bis in bem Schatten bes iherhangenten Grabes

Bis in bem Schatten bes überhangenben Grabes fein Auge

Schnell ibn berlor. Und Petrus erhub bie berbreis teten Arme

Freudig gen himmel: D Dant, Dant bir, Cofin Gottes, Erstandner,

Inniger ewiger Dant, der meine Seele gelabt hat Mit mehr Eroftung, ale fie, in ihrem Durfte nach Aube,

Sich zu benten, ju wunfchen vermochte. Go wollft in bem Sob' einft

Du mich troften! Wer bin ich? ach meine furchtbare Gunde

Bufet' ich zwar, die Berleugnung beiner, aber wer bin ich,

Das bu mit biefen Gnaben bich mein, Sohn Gottes, erbarmt haft ?

Jefus Chriftus herrlichkeit hat mein Auge gefeben! Ihn in das Leben erwacht, fo hat mein Aug' ihn gefeben!

Fleuß auf ewig, mein Dant, aus meiner innersten Seele,

heißer herglicher Dant! Die Gnaden alle der himmel,

Ja die ganze Kulle der Wonne, die selige Kulle Aller deiner Erbarmungen hoff ich nun! Das Ge-

Deines Codes wirft bu mir, Sobn bes Baters, enthullen.

Rict bas Deer ohne Bahl, die Schaaren, die Macht', und die Ehronen,

Richt Erzengel tonnen von dem, deß Antlit fie fcauen,

Mehr empfahn, wie ich nun bon ihm hoffe! 36 fabe lebend,

Der bes Ewigen Sohn ift, und ber an bem Rreuge bes Tobes

Starb, ibn lebend! Gedante voll tiefer Ruhe, du Reichtbum

Aller Erbarmung, mir wird auch dein Gebeimnis enthullen,

Der auf ewig nun lebt! Ich hab' ibn lebend geseben, Jesus Christus! D fagts an dem emigen Throne, perfundets

Allen himmeln: Er lebt! fingts laut in Jubelge-

Sohne des Lichte! Er fdwieg, und schauete lange gen himmel;

Stand mit Schnelligfeit auf. Auch ihr follt fcopfen,

Aus ber Quelle bes Eroftes, auch eure blutenben Bunben

Sollen beilen. Er bentet es, eilt. Schon batt' er bie Mauren

Salems erreicht; icon naht' er fich feiner Bruber Berfammlung,

Die voll Erwartungen war, und Zweifel, und Freud', und Erstaunen.

Und er trat mit gefalteten Sanden in die Berfamm-

Lob, und Preis, und Chre fen, Anbetung, und Dant fen

Bottes Sohne, der uns mit einer Liebe geliebt hat; Die und Jubelgefang in dem Leben wird feyn, und im Lode!

36m, der den munderbaren Tod ift geftorben, er-

Ift, und erfchienen! Auch mir ift ber herr erfchienen! Mm Rreuge

Stand er! /Da fab ibn mein Auge, da fab ich bes Gottlichen Antlit!

Und fie naben fich ibm, bewundern ibn, preifen ibn felig,

Und erstaunen über ben herrn, ber vom Cobe des Rreuges

Auferstand! und ein tiefanbetendes Schweigen fesselt Aller Jungen. Endlich umgeben fie naber den neuen Seligen Beugen des Auferstandnen, umarmen voll Bonn' ibn.

Druden ihn an ihr Berg, und weinen. Des Lebenben Mutter

hielt bey der Rechten ibn, und Magdala ben der Linten.

Siehe, nun haft du ihn auch, o Simon Johanna, gefehen !

Ragdale fprache. Dann fagte mit himmlischem Lacheln die Mutter:

Gottes Cobn, und meinen! Lebbaus ftammelte, wandte

Sich zu Maria: Bor Trauren nicht mehr, bor Ent-

Slaub' ich es faum. Du Blutenber, ach bu Bun-

Bift erstanden! Er fant an die Bruft Johannes, der drudt' ibn

Innig ans hers, und fagt' ibm leife; Er ift erftan-

Ließ ibn, und ging gu Maria: D du des Gottlichen Rutter,

Freue dich wieder! Run geht durch deine Seele fein Schwert mehr,

Deine blutende Seele nicht mehr! Mit den Freuden der himmel

Freu' ich mich, Sohn. Ach auferstanden ift Jesus Ehriftus!

Auferftanden! Auch mir wird Jefus Chriftus er-

Das verhieß mir dein Blid, mit dem du vom Kreuze mich anfahft.

Bartholomaus ergriff die Sand des Jungers, bei Beugen,

Sagte mit fanfter Behmuth: D Simon, mein grauen des haupt wird

Cher nicht in die Grube fich neigen, als auch mein Auge

Unferen gottlichen Reifter vom Cod' erftanden go febn bat.

Rephas hielt ibm die Sand, und fat ibn mit glaubendem Muth an :

Ja, bu theurer, er wird fich unfer aller erbarmen. Wie am heiteren himmel fich eine Wolf heraufgiebt.

Einfam, und trub', und ernft, fo nahte fich Dibymus Repba.

Th. Gelber Simon! Ja wenn es moglich ware, fo

Dir, o Simon! Er wandte mit innigem Grame fein Antlis.

p. Bende dich, Thomas, und dante mit uns! Der Der ift erstanden!

3a Anbetung, und Chr', und Preis, und Jubel, und Dant fen

Ihm, der wunderbar ftarb, von dem Lode wunder- bar aufftand,

Und erfcheinet! Er wird fich unfer aller erbarmen! Dit den Worten entfinft die Mutter Chriftus des Zeugen

Bebendem Arme. Sie liegt auf ihren Anieen, und breitet

Freudig bie Arme gen himmel, und ruft mit ber Stimme ber Wonne:

Reine Seel' erhebet den herrn! Rein Innerftes freut fich

Sottes meines Erlofers! Du haft die Thranen der Mutter,

Deiner traurenben Magd von beinem Kreuze go feben!

Saft fie all' erbarmend gegablt! Die Entel ber Entel

Berben mid, felig preifen! Bie wunderbar ift er, wie groß ift

Alle fein Thun, ber machtiger, als ber Sob ift!

Ift fein Ramen, heilig! und ewig ift der Erbarmer! Allmacht ift fein Arm! Er fturgt blutdurftende Stolze!

Rachtige ftoft er bom Thron, und erhebt die nie brige Demuth.

Die nach Seile durften, erquidt er; die felbft fich genug find.

Bost er leer! Ach ewig ift Er Barmbergigleit! troffet

Die ihn lieben! Abruham hat er, und Abrahams

Dieß gefcworen. Er halt ben theuren Gid ber Er-

Sa Anbetung, und Chr', und Preis, und Jubel, und Dant fep

Sefus Chriftus, der lebt, der machtiger, ale der Eod ift!

Didymus war auf den Coller gegangen. Die anderen folgten,

Durch die Schone des Lags, und das lebende Beben der Lufte,

Sich gur erquiden, und burch ber gotterfulleten Schopfung

Anbliet des fich ju freun, der fo fie begnadiget hatte. Und fie tamm ju Chemas, und wedten ihn aus der Betaubung

Seines Lieffinns. Er bebte vor ihnen gurud, ba er auffab,

Und die gange Berfammlung um fic auf Cinmal erblicte.

Und er eilet hinunter ju fleigen. D flich, bu Ge-

Blieb :uns nicht, :rief Petrus, der herr wird auch den fich erbarmen!

Auch ich ameifelder, Thomas, wie hat er mein fich erbarmet !

Doch wer wandelt dort in ber Ferne ? Trugt mich nien Blid nicht,

Sibe, fo ift 28 Matthias, und Reophas, Cheure, Geliebte,

Bom ihr nuch-hier; ach unaussprechlich, wie unsers Seele,

Burd auch eure Seele fich freum! Die machtigen Areuben,

Ja fle warten euer, die Freuden bes ewigen Lebens. Aber wer tommt zu ihnen aus jenem Schatten berüber ?

Rein, ich tenn' ibn nicht. Boll hobeit fcheint mir

Dieses Fremblings. Rennst du ibn; Chomas? Sie arufen mit Ebrfurcht Ihren Befahrten, er fpricht foon mit ihnen. Eb. 36 fenn' ibn nicht, Gimon. Aber niemals hab' ich fo viele hobeit, und Ginfalt Ridt vereinet gefehn. Und Detrus ermieberte: Möcht' ibn Bald fein Beg nach Jerufalem führen. Gie tehrten sugleich um. Denn fie geben boch nur, um ihre Seele gu lindern. Gebet, der Weg, fo fich frummet, bringt fie uns "naber; boch werben " Jene Palmen fie bald bor unferem Auge verbergen. Sebet ihr ihren Begleiter, mit welchem Ernft', und mit welcher Burd' und Sobeit, Die fanftere Menfchlichfeit mil dert, er anbort, Was fie ihm teaurig ergablen ? Bielleicht die Gefcidte vom Lobe Deffen, ben fie am Greuge, noch nicht erftanben gefeben. Ift er einer der Engel, die ihr ben dem Grabe gefebn babt ? Bie ihr euch taufcht! rief Thomas. Er ift ein Menfo! doch fein Unfebn Ift erhabner, als anderer Menfchen. P. Du tenneft der Freude Gube Bermuthungen nicht, o Thomas. es empfunden,

Bas du fühlft! Bas erwartet ich minder, als . Jefus zu feben,

Arch in jeuer Angst, als ich ju bem Kreuze mein

Dub' erhub, und auf Einmal vor mir ben Lebens ben ftebn fab !

Sieh, o Chomas, mich taufchte nicht Freude. Eb. Co taufchte bein Schmerz bich !

Aief der zweifelnde feurig. P. Der herr wird bein fich erbarmen!

Sagte mit Aub der begnadete Zeuge des Auferstands nen.

Rh. Gott, ja Gott wird mein fich erbarmen! Allein - ber Defflas,

Ach der gottliche Mann hat gelitten, was alle Pro-

Einst auch litten, und ift gestorben! Er weint', und verstummte.

Pl-Beinelmicht, Jinger bes herrn! Er ift wahre

Aber ihn troftete Petrus umfonft; er weint' und

Rievphas batt' indes, und Matthias mit bem Gefährten

Schon bie Schatten der Ralmen erreicht. Da die benden aus Salems

Rauren gingen, und noch ben ihnen nicht ihr Gea

Sprachen fie unter einander ? R. Wie fann ich irren, Matthias,

D bu' fennft ja bie Buth, bie heiße Rache ber Briefter,

Wie fie ergrimmten, als fie es nun nicht zu wehren bermochten,

Daß ihn Joseph begrube. Gie haben Eneus gewonnen,

haben den Lodten geraubt! und wollen ibn boch auf dem hügel

Bey ber Berfluchten Gebein begraben! Bielleicht,

heiligster! bedt fon Golgatha beinen ftarrenden

D. Aber die Engel am Grabi, o Ricophas? Sat fie benn alle

· Erubes Trauren getanscht? und tann denn Traurig-

Daß wir himmlifche febn ? Barum nicht bange Geftalten ?

Nacht? gerichtete Lobte vielurbr? Ifcariots Gerte? Rleophab bebte gurud; barauf antwortet' er: Lofe Mir nur Einen Zweifet, Geliebter: Barum er-

Unfer Meifter nicht felbft? Wie tenn' ich Enget?

Reunt' ich fie auch, ob fie ber Ewiga fendet? Mch theurer! Burd' er une nicht erfcheinen; war' er von ben Lodten erftanden ?

3hn, ihn tennen wir! M. Aber, v Rleophas, glaubte Maria

Sabriel nicht? und fannte fie denn bie Engel? und tonnen

Sottes bobere Beifter was anderes fagen, als Bahrbeit?

Und verdienen wir benn, daß er uns erfcheine? Wir maren,

-Bie die Bwolfe, geflohn, da laut von den fturmenden Schaaren,

Shrem Grimm, und Drohn, und Befdrey Gethfemane fchallte!

Berne nur, ferne nahten wir und, ba fein Cobesur-

Schredlich vom Richtstuhl fcoll, ach fern des Sterbenden Rreuze!

Aleophas fprach: 3d bewein' es mit dir! Doch tonnen wir jemals,

Daß er und erscheine, verdienen? Ist er erstanden; Und erscheinet er: ach so erscheinet er allein aus Ers barmung,

Beil ihn unferes Elends jammert, und weil er gablet Unfere Thranen, wie er auf unferem haupte bie haare

Alle gegablt hat! DR. D Ricophas! und bu zweifelft ?

264

Alfo nicht, Matthias ? M. Du weißt, daß ich immer alles,

Bas ich bacht' und empfand, bir gang, o Rleophas, fagte.

Benn ich mit ftiller Betrachtung es überbentes fo glaub' ich!

Aber wenn mich die Angst ber hoffnung, und gurcht, und Erwartung,

Wenn die Freud' ihn wieder ju febn, bas ift Freude bes himmels!

Ungeftum mich ergreifen, und meine Seele burchbeben, Wenn fie ber Stimme der Babrbeit mich betauben;

Wenn sie der Stimme der Wahrheit mich betanden;
so zweist' ich!

Rleophas blidt' ifn gartlicher an, und fagte: Du lieber!

Aber wenn wir wirklich ibn fabn, fo wurde des Simmels Freude, Freude der Erde nicht! des ewigen Lebens

Bonne wurde, taum find' ich Borte! wenn wir ibn faben,

D das wurd' uns noch mehr, noch machtiger über-Beugen, Als der ftillen Betrachtung Licht, das die Geele mit

Wahrheit Ueberftromt! Ratthias erwiederte: Rocht' er et

fcinen!
Unfre blutende Seele durch feine Gegenwart heilen!

Rleophas fprach: Bir wunfchten ju viel, bu Gelieb. ter! Der Freuden

Unaussprechlichfte, bochfte, wer tann fie, municht er fie, boffen ?

Freude, wie die, ift nicht für diefes Leben, Ge-

Und fie waren durch eines herüberhangenden Sugels

Shatten gegangen. Des Beges gewendete Rrummungen zeigten

Seitwarts jego ben fcattenben Bang. - Dort faben fie langfam

Sinen Banberer tommen. Erhabnes mannliches Angehns

War ber Frembling, und fchien in ernftes Denten verloren.

R. Lag und langfamer gehn, Matthiad. Bielleicht, ' daß ber Frembling

Unfer Beführt wirb, und uns bas traurende Berg mit Gefprachen

Seiner Beisbeit erquidt. Denn weife icheint er, und ebet.

R. Bas, o Reophas, hilft uns feine Beisheit, wofern er

Richt von Jesus mit uns fich unterredet? Indem tommt

Ihnen der Banderer nab, und gruft fie mit Liebe. Dit Ehrfurcht Brufen fie ihn. W. Wo gehet ihr bin ? R. Roch Emaus. D. Darf ich

Euer Gefahrt fenn ? 3ch gehe durch Emaus. R. Scy,
o du theurer!

Sep, wir bitten dich, unfer Gefahrt. B. Bas fpracht ihr fo feurig

Unter einandet ? 3ch fahs, gans hingen an diefen Befprachen

Eure Seelen, und waren voll Traurigfeit. Rleo-

Ud was tonnten wir fprecen? Bift bu es allein, ber nicht wiffe,

Bad in Jerufalem biefe Beit bes Eraurens ge-

B. Was geschah denn? R. D Fremdling! Du tennest also, du tennest

Jefus von Ragaret nicht? Den Propheten Gottes? Der machtig

Bor dem herrn, und dem Bolte, durch Bunder, und himmlische Beisheit,

Der ein gottlicher Mann war! Allein ach unfere Berricher

haben, entflammt von dem Grimme, der Buth der unterften Solle,

Ihn gegriffen, und ihn dem heiden Pilatus gum Cote Uebergeben! Der hat fein Codesurtheil gefprochen! - hat, o burft' ich die Art des furchtbaren Bodes

nicht nennen,

Ihn gefreuziget! Fobere nicht, bag ich wieber bie Munben

Reiner Seel anfreiße, dir feinen Lod zu beschreiben, Wie er schwebt' an dem Areuze! und wie der hugel gen Blut trant!

Die er bleich und erftart um Sulf', um Sulfe! gu

Ifrael, hofften wir, folle' er erlofen! Und über das

Brach ber britte ben Tage fcon an, feit biefes ge

Und Matthias begann: Auch haben die Weiber ber Unfern

Uns erfdredt. heut gingen fie in ber Fruhe gum Grabe;

Seinen Leichnam fanden fle nicht. Sie tamen mit

Satten Geficht, ber Engel gefehn, die fagten, er lebe! Ich wir vermochten nicht und ju freuen! Ginige gingen

Auch ju dem Grab', und fanden es offen, und ohne Den Lodten!

Jeto tamen fie unter umfdattende Palmen. Der Wandrer

Sah fie mit der Erhabenheit an, die Große der Seele, Und nicht Stolz ift, und fprach mit der machtigen Stimme der Wahrheits 36r Unweifen I und langfamen harten hergen gu glauben,

Dem ju glauben, mas euch die Propheten verfun-

Rufte nicht bief ber Reffias leiden? und, nach ber Bollenbung

Seiner Leiben, erft bann gu feiner Derrlichteit eingebn ?

Mit Erstannen fahn fie fich an; mit bebender Ebrfurcht

Ihn! Gern hatten fie ibn, doch nur Augenblide, berlaffen,

And von ihm mit einander gesprochen. Ihr truberet Auge

Burbe Licht, und begegnete fich mit feurigen Fragen: D wer ift er, wer ist, der unsere Seele mit Ehrfurcht Und mit Staunen erfult? Doch hatt' er nur angefangen

Ueber fie durch die Gewalt der flegenden Wahrheit ju herrschen.

Bie ein Sturm, ber beginnt, mit gehaltner Starte noch webet,

Roch ben tubleren Bald nicht gang fills; Stille rubet

Roch in feinen Thalen, noch liegen Moffere Schatten, Bang ift die Sonne noch nicht von des Sturmes Bolten umnachtet!

Alfo begann ihr erhabner Gefährt. Nicht lang', und er führte Gie in bie Liefen der Offenbarung binab. Den Reffias Beiget' er ihnen, ein Redner Gottes, in jeder der .

Tiefen.

Sie vermochten nicht mehr zu widerstehen. Go reißt fidi

Durch den Bald ber ftarfere Sturm. Die Baume des Battes

Bittern, raufden mit. Ungeftum alle, beugen fic alle, ... Bor ibemi) berrichenden . Sturm , . der Donnerwollen. und Aluten

himmeiffurgender Meere von Berge treibet ju Berge! Und fit Ranten:sermattet, und baten uni Rub', und wie is mifchten in in

Sich ben Schweiß bon ber glubenden Stirn. Mann Gottes! wir fennen

Bwar, bich nicht; doch bift du, o ben wir mit Che-

Babrlich ein gattlicher Mann! bleib, ach und lag wan ber Ruble!

Diefer Quell' uns rubn! Gie fetten fic neben eine ander.

Begen fie über der gottliche Fremdling. Er redet' ist fanfter.

Rebete, bon der Liebe des Sohns gu den Menfchen; der Liebe

Beiner Menfchen gu ibm. Gie bachten bes großen Dirten .

Bie, auf einen frahlenden Lag, fich bie Abend-Banker in Comment bankernagsnat in Luftiger über die Duben geußt; fo gof er Erquitabor es a faile Bung bie eine In ihr Berg. Und liebt ihr ihn auch? Dies fragt' er fie jego. Sollten wir ihn nicht lieben ? Gie fprachens mit en : . . . . . . . . . . . . reilenber Summe. ! .... 22. Sabt ibr'ibn immer geliebt &: Bir: verließen ibn, ightere und ale fie gum Sod' ibn Aberten , hinauf su dem Arens!" bas verfinmmende fin Care von beter in Laurm gum Aftane ! Da berließen wir ihn | 20. Doch jego, ba ihr et tie ? .... ; tratige : miffet, .... Dag er um euretwillen geftorben ift, wolltet ibr jeto Stud nim feinemollen , wenn let: 26 foberte itfterben? D du theurer! wir hoffen ju Gott, der Liebende tal die ma in die line wird unter inn General Ctarfen, daß wir et tounten! Allein o gurne, mit ele a fatnetelt i de Chefurcht a Aleft de Fragen wir, gurne nicht! Ift er auferstanden ? du weist ja Alles von ihm, und durfen wir uns, Mann Gottes, des Brite freum, Befus Chriftus wieder gut febn ? Der Wanderer fagte: Josephe Bruder erfannten ibn nicht! Doch ber

Wonn' und bes Beinens

Selige Stunde tam, und Joseph vermochte nicht

Sich ju halten, und weinete laut! Er fagt' es, erhub fic,

Ging. Sie folgten ibm freudigerfchroden, in 3meifel verloren,

Bas fie glanben, nicht glauben follten? Er wars ja bod Selbft nicht!

Aber ein Engel vielleicht ? Gie ftanden wieder. Ich burfen

Bir noch Einmal, o bu, ben wir nicht tennen, bich fragen ?

Bwar nicht tennen, boch ben wir unaussprechlich verebren,

Unaussprechlicher lieben! Wer bift bu? fage, wer bift bu?

Aber wir durfen bich nicht umarmen! D fag' es und: Bift bu

Einer der Engel vielleicht, die am Grab' erfclienen ? W. Unarmt mich!

Und fie umarmten ihn tang', und weineten ihm an bem halfe.

Endlich nahten fie Emaus. 2B. Ihr Geliebten, ich gebe

Run gu den Meinen. Go fprach ihr Begleiter. 36r febet, mein Beg gieht

hier durch Emaus fich. D bleib beg uns, bu Se-

Sieb, es will Abend werden; der Lag bat icon

Und fie biolten ibn gitternd bey beuben Sanden, und

2B. Last mich! die Meinen find fern; und fie warten meiner mit Schmerze.

Sie, Mann Gottes, haben bich immer. Du fiehft ja, wie berglich

Bir dich lieben; o bleib! Und warum wolltest bu, theurer,

In die Gefahren der Racht dich begeben ? Auch must du von Jefus

Roch mit une reden! D bleib ben une! B. Co will ich denn bleiben,

Meine Bruter. Rleophas bantt, mit Freud' in ben Bliden,

Richt mit Worten, und eilet voran, ein Rahl zu bereiten.

Aleophas hat, fo beißt mein Gefahrt, der red-

Seine Sutt' in Emaus, die an der Pforte der Schatten

Dichter Baume bebedt. Ein reiner labender Quell rinnt,

Bo ber Schatten am luftigsten fühlt. Er eilte, bas fab ich,

Etwas Speise für und zu bereiten, und unfere Herzen Mit dem Benigen, das er hat, zu erquiden. O ftiller

heiterer Abend, nach biefer Angft, ben Lagen bes Eraurens!

Und o Dant bir, gottlicher Mann! bu murdigft und, tehreft

Ein ben uns, verachteft die niedrige Sutte der Gin-

Und ber Durftigfeit nicht. Da Jefus Chriftus noch Lebte,

Bar er, wie du, ein Menschenfreund, fo gur Demuth in Staube

Rieber fich ließ, und gern mit feiner Beisheit uns

Aber ich fcweige bon ibm. Denn übet alles er-

Bas ich von ihm su fagen vermag, war Jefus Epriftus!

Engel bieneten ihm. Doch feiner Riedrigkeit Urfach Scheint mir erstaunlicher, als mir feine Riedrigkeit felbft fcien.

Aber alfo gefcah des Ewigen Wille. Den Batern hat er fcon die Liefen des tunftigen Bunders eröffnet.

Rocht' ich mein Leben mit dir, Mann Gottes, leben!

Du mich lehren, wie ich es dem himmlifchen Gunde verfohner,

Recht nach meiner Seele Berlangen , heiligen tonnte! Denn ach daurenden Bant, den innigften, liebe

poliften, Herzlichsten Dant verdienet von une, der unsere Sunda

Alfo verfohnt, und bis gu biefem Tode geliebt hat. Und icon nahten fie Aleophas hutte. Gie fahn,

er entschöpfte Waffer jum Erinten ber Mundung bes Quells, bann

Bey fich nieber, und mufch balfamische duftende

Swine hand umfloffen mitubgeriffene Blumen; Einige glitten binab mit des werdenden Baches Gelifpel.

Aber er fah Matthiae, und fah den gottlichen Frembling

Rahn, fprang eiliger auf! Sey mir, Mann Gottes, willtommen !

Alle bein Segen, mit dem der herr bich fegnete,

Du Mann Gottes, mit bir in meine hutte! Matthial Folgt', und trug das Gefaß, und darin die lebende Quelle.

Mit ber tibufelnden Reauter Erfrifchung. Rleophab hatte

Soon ben unbelafteten Difc mit dem gangen Reichthum

Geiner Hutte befeht, mit Mild, und Honig, und Feigen, Und mit ftankendem Brobt, und herzerfreuendem Beine; hatte die Teppiche fcon umbergebreitet. Sie legten

Satte die Ceppiche foon umbergebreitet. Sie legten Sich zu bem Mable, der Frembling allein, fie gegen ihn über.

Und der Fremdting Segann auf fie sein Auge zu richten Ernft "nund freudig. Mit Aube, mit Dank, mit Biel i der hab Brodt; ihr feyrlickem Histand, die hielt er das Brodt; ihr pflegt' es Jesus zu halten! Still gen Ginnactz, so pflegte gen himmet Jesus zu bliden!

Und fie:starrten fich an, und ihn. Er betete. Jesus Bas bie Gennie bes betenden ! undrauf Edinat und Licht da ! & R. das Antlis

Refus Chaiffus, bes betwiden Antlind. Er betete alfog Unfer Bater interhummel fen für die Gabe gestellen, priofen,

Die er mild' une gab, ben durftigen Leib gu erhalten. Bielen fcheint fie gering; doch hat mit eben bee Allmacht,

Belche die himmel erschuf, fie unfer Bater bereitet. Ach! auch feine Borte fo gar! Da fanten vor Freude Bleich, fie nieder, mit anzubeten. Er redete wieder:

Preis feneihm! Er rufte der Conn', uns au leuch-

Bon ber Stirne ber Duben ben Schmeif gu trochen Er schuf uns Unfer taglides Brodt. Anbetung unferem Bater! Stefus brach bas Brobt, und gab es ihnen. Gie nahmens Bleider bor Freuden, und blidten ibn an, nun mollten fie reden: Ronnten nicht reben! Er fab fe noch Einmil mit ire fine fine bei bette fegnenber Sulb an, fre Und bertieß fe. : Da fprangen fie auf, und folgten ibm " eilten, " ... ... if Suchten, und fanben ihn nicht. Gie fehrten mit re add that f Ruf ju'ber Sutte. : D. Ja, wir febn ibn noch wieder! 3ch bin im Simmel, Geliebter, Richt auf der Erd', in dem himmel! Ad Ricophat! Rleophas fant ihm Un bas Derg, und forbleg. Darauf umarmit er ibn feirig, : 17 ... hielt ihn lang', und umarmt' ihn von neuem. S. Matthias, b brannte Unfer Berg nicht in und, ba er auf bem Beae bon Gott fprach? Da er die Offenbarung uns auffchloft Aber wir faumen? Schon ergriff er ben Stab. Auch thate Mattbias. Sie gingen. :: Unterdes da die benden von Emque eilten, befpracen .

Betrus, und Didomits fic. D. Berbirg es denn ibnen, o Thomas! Ach, betrube nicht fo, die glauben wollen, und lofde Diefen fcmachen. Sunten in ihnen nicht aus! Bu dem Dimmel. Konnt' er fammen ; bu lofcheft ihn aus. Ch. Co and gerte foll ich benn, Simon, Unferen Freunden nicht-mehr, was ich bente, fagen ? verfcweigen Meiner Eraurigfeit Angft? Bas bilft es ihnen gu mabnen, Und bong bem freudigen Dabne mit befto broferem " Erauren Aufaumachen, je frober ber flifbetaubende Babp 7 ? mar ? : 92 Rena es nicht Wahn, mein, Bruder! bey tem, der ewig lebet! Mich ben Jefus, ber tobt mar, und ewig febet! befdwor' ich Did, mein: Bruder, nenne nicht Dabn; was bie Rechte Jebovab's That! nicht biefer enstanulichen herrlichteit Offenbaruna! Beilig ift jene State, wo ich ihn fabe. Da brannte Mit der Bufch! da fab in dem Bufch' ich die herrlichfeit Gottes! Da, da war die Pforte des offenen himmels! hier

ftebn wir!

tunber bie Bengen nib bie in Armeline wert Alle, bie Angeles bund bere de Er Borr Der Gitt ata teren. werne burre un die die der in I man ulte miden. premi C. . ten ... i.a. a unt mit Definati. ..... m 27 Pu id Candalena Marin. A cite eta m. iet in anatenvolle Gebatt. 40.00 \$ 300 . . . . banem Junger. E mic a. A . un A mar ं केर व क्रिन देशास्त्रक क **4**1... Benne Der Siente: Contract Special Section (Contract Special Section Contract Special Sec s: ' . . . . . ann. Erreard es chin, - St. b. Stefarmarte : 2 BANC in Francis Del ( bil DESTRUCTION I of hel storage with the Line of Store en erifem mit for sustantes to Dir Inignitrien No. OR STREET TOTAL STATE STATE OF

L'A. R. C. L. L. L. L.

Eb. Eurer Entzudungen Ungeftum fürzt mich berlagnen noch tiefer

In die Liefen der Angst, die meine Seele verschlingen! Blendete fich die Seftigkeit nicht, mit welcher ihr redet?

Thomas fprach es mit innigem Gram, ber Thranen gurudbielt.

Simon rang die gefalteten Sande, ward ernfter, und fagte:

Deine blendet fich mur, mit der bu zweifelft! Wir faben!

Und wir wurden enthuckt! Wer ift in dem himmel,

Richt in Entzudungen auf? Du fiehft nichts! fcaf. fest dir Schatten,

Bange Bilber von Grabern und Racht, erfcredenbe 2meifel!

Redeft entflammter davon, ale wir von dem Auferftandnen,

Den wir faben, und borten, und beffen Leib wir berührten !

Der mit aller feiner Erbarmung, die wir an ibm

""ns offenbarte, die du vordem an ihm fannteft.
a den Sadduckern gurud, und glaube mit ihnen,

in Engel, noch Geift fen, noch Auferstehung vom Cobe !

Mit den Worten entstürzten dem Auge Didymus Ebranen.

Salome fah es, und wolle' ihn troften. Indem fie au reden

Anfing, fagte ber Junger: Berftof mich fo nicht,

Ach, ich liebe, wie bu, den gefreuzigten gottlichen Todten,

Simon Petrus. 36t redete Salome. Lindert, ihr - Lieben,

Seinen Schmerz. Ihr febet, wie viel ber geangstete . Leibet.

Chomas, mein Bruder, ben du den gottlichen Lobten nannteft,

Sollt' aus diefer Irre nicht er dir die Seele bu fubren,

Richt aus diesem Jammer das herz zu reißen vermogen ?

Er, def Todesmuth an dem Kreuze von eben der Sobeit

Beugte, von der die Unfterblichfeit jeugt, dief leben der Engel,

Beldem er auferstand! Ja, biefes Leben der Engel! Sprachen ihre Begleiterinnen. Unsterblichkeit mar es, Diefe fabn wir an ibm. 3mar, nicht wie Gabriel, ftrahlt' er,

Dicht wie die Engel ben feiner Geburt um Bethlobeme hutte; Aber Andres, als ba er mit uns in dem Leben am Grabe,

Unfer Erbarmer lebte, war nun in des Gottlichen Untlig!

Th. Euch nur erichiene ber herr? nicht mir ? von mir will ich fcweigen !

Richt der wernenden Mutter ? nicht grem Gobine Johannes ?

Dem nicht, den er am Rreng der heiligen Mutter jum Cohne,

Der nicht, die er gur Mutter in feinem Blute bem Sobn gab?

Alfo fprachen fie unter einander. Die horenden riffen

Machtige Zweifel ist fort, dann wieber flegender Glaube.

Bende wechfelten oft, und durchflammten die Seele. Wenn Petrus,

Benn die freudigen Beuginnen redten, wenn Dagbale redte;

Gingen fie auf bem Meere! wenn Didymus redete, fanten

Sie vor der tommenden Boge. Der zweifelnde Junger verließ fie,

Und Jerufalem, ging zu den fernsten Grabern des Delbergs, Sich im Einsamen dort in feiner Traurigfeit Qualen

Sich im Einsamen dort in feiner Traurigkeit Qualen Liefer zu sturzen. Er wollte das nicht; er wollte die mude, Liefverwundete Seela durch Ruh der Ginfamteit limbern.

Einen Bocher ber Freuden bat in ber Rechte, ber Linten

Einen wuthenden Dolch die Ginfamteit; reicht bem Begludten

Ihren Becher, dem Leidenden reicht fie den muthenten Dolch bin!

In das nächtlichste, tiefste der fernen Lodtengewölbe War jeht Chomas gesommen; und feiner Traurigteit Lasten

Burden fcwerer auf ibm, die Bedanten fcwarger,

Qualen trofibedurftiger. Ihm arbeitet die Seele, Sich aus diefen Liefen, Die ftets mehr fanten, gu beben;

Und arbeitet umfonft. Satt' er nicht su Gott fich gewendet,

Bu der einzigen Stuce des Muden, er war' erlegen! Bu dem einzigen Stabe, wenn wir in Finsternis wandeln,

Und, an das weichende Rohr nur unferer Eröftung, uns lehnen.

Thomas empfands. Go wendet' er fich gu bem, ber allein bilft:

Gott! Berborgner! zu dir, wie fehr auch Dunkel die Liefen

Deines Rathes bedeckt, ju dir nur fann, in dem Zagen

Ihrer Craurigfeit, meine vermundete Seele fich wenden!

Racht find feine Pfade; ber Weg, ben ich wandt, ift noch mehr Racht,

Mis die: Pfade des Todes! Unauszuforfdender Derid

Deffen, was ift; und was fenn wird! ach fcant berab in das Elend,

Coan auf mich, ber ein Burm in Mitternachten fich windet.

hatt' ich bich nicht, und ftarrte mein bulfeverlangens bes Auge,

Einziger Bele, nach bir nicht empor, die gerungenen, muden,

Ausgebreiteten Hande nach bir nicht empor; so wär ich

lange ber Angft erlegen ber mutbenben Zweifel, ich mare

Schoni vergangen ! Bie fie, bie um ihn jest blutet, ibn liebte,

Meine Geele, wie fie an ihm hing, das weißt du, Jehovah !

Beift; Er war mir Alles! Du hattest ibn, Bater, mit jeder

Deiner Gnaden zu uns gefandt, mit jeder Erbarmung! Ulles war er mir! Den haft du treuzigen laffen, Steiben! Ach er ift todt! mir mehr, wie den übrigen

ollen

Radt! D Mitternacht, die ihn dedt auf der Schabel fiche,

Dber in einer noch buntieren Gruft, Die ber Erb' Erfcuttrung

Micht gerruttete, möchteft ben ihm auch mich bu bededen!

Modt' ich liegen ben ibm, und folummern, mube von Bunden

Meiner Seele! Co bin ich ohn' ibn denn? 3ch leb', und ich fierbe-

Ach obn' ibn ? Du fcredliche Racht, die mich ringsum einschließt,

Bebe mirt ohn' ibn! auf Gebirgen Gebirg', und

Dicht an Abgrund, foredliche Rach!! Dein buntlet Gefuhl, ach

Warum qualest and du mid: Er wurde dereinft mir noch mehr feyn,

All er mir war? warum durchgrabft auch du mir bie Seele?

Bift du unsterblich, o Geel' in mir? Sa follt, ibr entflohnen

Somarzen Zweifel, mit eurem Grimm mich nicht an, und muthet,

Buthet nicht wieder! D die du in mir unsterblich bift, Geele,

Bief, gu tief, gu jammervoll ift dein Elend! gerrifine, Bundenvolle, du bift ohn! fo hatteft du keinen

Theil benn an ibm, elende, fo lang' ich im Staube mich frumme? Aber vielleicht ift er auch todt mein Delfer. Bie fenn' ich lleber dem Grabe die duntleren Labyrinthe, die bangern .. Schwermuthevolleren Pfade, ju benen bes Cobes Thal führt; Da ich die truben Bege bier in dem Staube nict tenne ? Bott auf Cbal! auf Sinai Gott! im Donner! im Sturme! Bater ! wo ift bein Cobn ? Do faumte bein Donner. , wo schliefen Deine Wetter, als nur das bobe Rreug fich empor-Enter December 1993 Ships From the Control of the C Bwar fie gitterte fant bie Erd' in ihrem Entfegen, Barf die Belfen von fich? daß bie himmel fcollen, , .... und aller Bagende Seele pam Schneden vor bem, das gefdab, germalmt mard; Aber ba mar er todt ! Rein Bele erreichte die Burget, Reine Rluft verfchlang ibr Bebein! Allmachtiger Bater! Gott burd bes Engels Bericht, der die erfigebornen Solug, doch die blutbeforengten hutten in Ramfes borbenging!

Schau die Beugen um dich! hier febn wir Alle, bie Reune!

Magdale bunn! bann ich! Wir haben ben Gbtb

Lebend haben wir ihn, nicht todt mehr, alle gefeben! - Deine Beelb bewegt fich in mir ber Wehmuth,

Deine Eraurigfeit feb., fprach Magbalena Raria, ... Beiner grubeinden Zweifel zu qualenvolle Gedanten. Habe Mitteid mit ibm, mit beinem Junger, Er-

Mitteid! Er gweifelt aus Angft bein Minger, aus

Micht aus bofom hergen. Perftos bustigesftoßene Robr nicht.

Roffe Ben glimmenden Biefe nicht aus. Erbarme, Rabbuni,

Seiner Dichi, wie du meiner dich erbarmteft ! Ach Ehomas,

Deineft bu, bas ein Engel im Spinimel mit biefer Stimme,

Diefer Wonnestinne besiewigen Leftont ,thin Chort himmlifder Pfalmen wionen nicht fo! ju reden ver-

Wie der Lodtenerweder, der Auferstandne begin Ramen

Dich, die lechte, wie bu, ihn gu febn, den bem Ramen mich nannte ?

2h. Eurer Entzudungen Ungeftum fturgt mich ber-

In die Liefen der Angft, die meine Seele verfcblingen! Blendete fich die heftigfeit nicht, mit welcher ihr redet?

Thomas fprach es mit imigem Gram, ber Thranen

Simon rang die gefalteten Sande, ward ernfter, und fagte:

Deine blendet fich mur, mit ber du zweifelft! Wir faben !

Und wir wurden entzucht! Wer ift in dem himmet,

Richt in Entzudungen auf? Du fiehft nichts! fcaf-

Bange Bilber von Grabern und Racht, erfcredende

Redest entflammter davon, ale wir von dem Aufer-

Den wir faben, und borten, und beffen Leib wir berührten !

Der mit aller feiner Erbarmung, die wir an ibm

Sich uns offenbarte, die du vordem an ihm fanuteft. Geh zu ben Sabduckern gurud, und glaube mit ihnen,

Daß tein Enget, nod Geift fen, noch Auferftehung vom Tode!

Mit den Worten entstürzten dem Auge Didymus Ebranen.

Salome fah es, und wolle ihn troften. Indem fie au reben

Anfing, fagte ber Junger: Berftof mich fo nicht,

Ach, ich liebe, wie bu, ben getreuzigten gottlichen Lodten,

Simon Petrus. 38t redete Salome. Lindert, ihr - Lieben,

Seinen Schmerz. Ihr febet, wie viel ber geangstete leibet.

Chomas, mein Bruder, den du den gottlichen Lodten nanntest,

Sollt' aus diefer Irre nicht er dir die Seele gu führen,

Richt aus diesem Jammer das herz zu reißen vermogen ?

Er, bef Todesmuth an dem Kreuze von eben der Hobeit

Beugte, von der die Unfterblichfeit zeugt, dief Leben der Engel,

Beldem er auferstand! Ja, diefes Leben der Engel! Sprachen ihre Begleiterinnen. Unsterblichkeit war es, Diefe fahn wir an ihm. 3mar, nicht wie Gabriel, ftrahlt' er,

Dicht wie die Engel ben feiner Geburt um Bethlo beme Dutte;

Aber Andres, als da er mit uns in dem Leben am Grabe,

Unfer Erbarmer lebte, war nun in des Gottlichen Antlis!

Th. Euch nur ericiene ber herr? nicht mir ? von mir will ich fcweigen !

Richt ber wemenden Mutter inicht ihrem Cohne Johannes ?

Dem nicht, ben er am Areng der heiligen Rutter jum Cohne,

Der nicht, die er gur Mutter in feinem Blute bem Sohn gab?

Alfo fpracen fie unter einander. Die horenden riffen

Machtige Bweifel ist fort, bann wieber flegender Gtaube.

Beyde wechfelten oft, und durchftammten bie Seele. Wenn Betrus,

Benn die freudigen Beuginnen redten, wenn Mag-

Gingen fie auf bem Meere! wenn Didymus redete, fanten

Sie vor der kommenden Boge. Der zweifelnde Junger verließ fie,

und Jerufalem, ging ju den fernsten Grabern des Delbergs,

Sich im Sinsamen bort in feiner Traurigkeit Qualen Liefer zu sturzen. Er wollte bas nicht; er wollte bie mube,

| Liefverwundete | Seele | durch | Ruh   | der | Einfamteit | line |
|----------------|-------|-------|-------|-----|------------|------|
|                |       | 1     | bern. | ,   |            |      |

Einen Bocher ber Freuden hat in ber Rechte, ber Linten

Einen wuthenden Dolch die Ginfamteit; reicht dem Begludten

Ihren. Beder, dem Leidenden reicht fie ben muthenben Dolch bin !

In das nachtlichste, tiefste der fernen Lodtengewolle War jeht Chomas gekommen; und feiner Lraurigteit Lasten

Burden schwerer auf ibm, die Bedanten schwarzer,

Qualen trofibedurftiger. Ihm arbeitet die Seele, Sich aus biefen Liefen, die ftets mehr fanten, gu beben:

Und arbeitet umfonft. Satt' er nicht gu Gott fic

Bu der einzigen Stuce des Muden, er war' erlegen! Bu dem einzigen Stabe, wenn wir in Finsternis wandeln,

Und, an das weichende Rohr nur unferer Eroftung, uns lehnen.

Thomas empfands. Go wendet: er fich zu dem, der allein hilft:

Gott! Berborgner! zu bir, wie fehr auch Dunkel
die Liefen

Deines Rathes bedeckt, gu dir nur fann, in dem Bagen

Ihrer Craurigkeit, meine verwundete Seele fich wenden!

Radt find feine Pfade; ber Weg, ben ich wandt, ift noch mehr Racht,

Als die: Pfade des Loves! Unauszuforfcender Derid

Deffen, was ift, und was fenn wird! ach fcant berab in das Elend,

Shau auf mich, ber ein Wurm in Mitternachten

hatt' ich dich nicht, und ftarrte mein bulfeverlangens des Auge,

Einziger Bele, nach bir nicht empor, die gerungenen, muden,

Ausgebreiteten Dande nach bir nicht empor; fo war

lange ber Angft erlegen ber mithenben 3meifel, ich mare

Soon vergangen! Bie fie, bie um ihn jest blutet, ihn liebte,

Meine Geele, wie fle an ihm hing, das weißt du, Jehovah !

Beift; Er war mir Alles! Du hatteft ibn, Bater, mit jeder

Deiner Gnaden zu uns gesandt, mit jeder Erbarmung! Alies war er mir! Den haft du treuzigen laffen, Steiben! Ach er ift todt! mir mehr, wie den übrigen allen Rodt! D Mitternacht, die ihn dedt auf ber Schabel hobe,

Ober in einer noch buntleren Gruft, Die ber Erb' Erfduttrung

Sticht gerruttete, möchteft ben ihm auch mich bu : bebeden !

Medt' ich liegen ben ibm; und folummern, mube von Bunben

Reiner Seele! Co bin ich ohn' ibn denn ? 3ch leb', und ich fterbe-

Ech obn' ibn ? Du foredliche Rade, Die mich rings-

Bebe mir.t ohn' ibn! auf Gebirgen Gebirg', und

Dicht an Abgrund, foredliche Racht! Dein buntlet Gefubl, ach

Barum qualest and du mich: Er wurde bereinst mir noch mehr fenn,

Als er mir war? warum durchgrabft auch du mir die Seele?

Bift du unfterblich, o Geel' in mir? ha fallt, ibr entflohnen

Somarzen Zweifel, mit eurem Grimm mich nicht an, und muthet,

Buthet nicht wieder! D die du in mir unfterblich bift, Geele,

Dief, zu tief, zu jammervoll ist dein Gend! zerrifine, Bundenvolle, du bist. ohn' ihn! So hattest du keinen

Theil benn an ibm, elende, fo lang' id im Staube mich frumme? Aber vielleicht ift er auch todt mein Belfer. Bie fenn' ich Ueber dem Grabe die dunkleren Labyrinthe, die bangerit ... Somermuthevolleren Pfade, ju benen bes Lodes .. . Ehal führt: Da ich die truben Bege bier in dem Staube nicht tenne ? Bott auf Cbal! auf Sinai Gott! im Donner! im Sturme! Bater! wo ift bein Sohn ? Bo faumte bein Donner, . wo schliefen Deine Wettet, als nur das bobe Rreug fich empor-1.60 1.00 his? Bwar fie gitterte laut bie Erd' in ihrem Entfeten, Barf Die Belfen was fich? daß, die himmel fcollen, und aller Bagende Seele pam Schneden por bem, bas gefcab, aermalint mard: Aber ba mar er todt ! Rein Fels erreichte die Burget, Reine Rluft verfcblang ihr Gebein! Allmachtiger Bater! Gott burd bee Engels Bericht, der die erfigebornen Sie Begoptas ..... Solug, doch bie blutbefprengten hutten in Ramfes

porbenging !

Bott in bem Strome, ber ftand, bag Ifraet wur-

derbar durchzog!

| Dann um Jerico Gott, d<br>Bor fic die hohe thurmend | aff deiner Heere Pofannen<br>e Stadt in das Palmthal<br>frurgien! |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                     | mbergig und gnadig, daß Wofes Gebeine                             |
| Richt gu Staube murben,                             | borgen,                                                           |
|                                                     | nàchfah!                                                          |
|                                                     | baherging, 1 mir                                                  |
| Soch auf ber offenen Wog                            | der Jünger!                                                       |
|                                                     | -unditha fahlir i                                                 |
| And gu bem erfterinat!                              | Den sobten Geliebten er-<br>weckt' er,                            |
| Ihn, ber fcon gu verwefe                            | n begann! Der weinenden<br>Mutter                                 |
| Sab er dich, mein Semid                             | a', 'wither. Da weinte fle<br>Freude !                            |
| Gott mit beinem Sohne,                              | baß er, mit himmlifcher                                           |
| Diefer Unterwerfung, Die Mushielt; Somach ouf C     | fürchterlichften ber Leiden                                       |
|                                                     | `                                                                 |

Gott Weltrichter, wo ist bein Sohn? Erbarmenber, wirft bu? Der wird er mich weden von diefer Braurigfeit Tobe ? Diefem Graun, den Finfterniffen der qualenden Bweifel ? Bo, wo wend' ich mich bin? Er fiegt, und verwefet! und, Gott, du, Ach bu foweigft mir! 3ch burfte, taum bin ich noch! lechte nach Bulfe! Auferftanden mar' er ? An diefem fintenden Balite Soll ich mich halten, Berborgner, da alle beine fluten . Heber 'die Seele mir gebn? Go'ftammelt' er noch, berftummte, Kaltete fefter bie Sand', und rang fie. Ach mocht' id ruben hier in einem ber Graber! Er wurde mich nun nicht erweden. Und wie mocht ich jurud in ein Leben tommen, in weldein ' Er nicht ift! Gludfelige Todte, die neben mir folum. mern, Ranntet ihr Jefus Chriftus? Wenn ihr ben Gottlichen fanntet, Biel'gluttfeliger noch! Benn ihr ihn fanntet, und liebtet: Ach forfend ihr ben ibm! Allein ihr verftummet mir,

alles .

288

3ft mir berftummt ! Berdorrtes Gebein , bas bier um mich Staub wird,

Benn du bereinst die Stimme bes herrn vernimmft, und ermacheft;

Beht ber Tag der herrlichkeit auf, an dem bich Rebovab

Burbiget, bir ju rufen; 3ch will bich mit Dben des Lebens

Bieber befeelen! ach bann ermach' ich mit bir! es erwachen

Seine Gebeine, die zwar der Kreuziger Buth nicht zermalmte;

Aber die doch in dem Schoofe der Racht und ber Erde verweften !

Dann . . D welche Reiben, vielleicht von Ewigfeiten, Ch' ich erwache! Doch bis ju dem Cob' ift nicht

lange! Des Lebens Beit ift fluchtig und furg, ift ein Eraum, ein Flug, ein Gedante!

Aber nur, wenn's vorübergeeilet ift; liegt auf ber Schulter . :

Geine Laft uns noch, wie langfamtrag' ift bas Leben! Und ein Leben, wie meine, gelebt ohn' ibn ! D. vernimmft bu

Sier aus der Mitternacht, o' du, ber das Dhr gemacht bat,

Eines lebenden Jammern, der nach bem Sobe durftet ?

Bept, ihr übrigen Freunde des Codten am Rreug, mir gefegnet, Gent intr gie ourer Bub gefegnet! Ihr mabnt ibn erftanben, Und firent euch micht minder, bbmobl ein Ergum Fil . euch getäuscht bat, , Ad ein fellger Craum, wie die Seele Jatobe erquidte, 3mar fo mabr nicht; allein ber euch mit Bonne, wie ihn labt! Rein; ich will nicht weinen! O buij ber bas Auge gemacht bat, Und beir Janinier ebblickt, ber talt in bem Innerften and fine muthet, Day ich mich freute, wie fie, mar hicht bein gotetis der Bille. Ich vertagner, wie wird ich mich freun! Ach wenn ich ibn fabe; Sterben, nicht leben wurd' ich ! mit erfcutternber Stimme ber Wonne Ibm entgegen rufen, im Rufderftummen, und fterben ! Aber ich werde ja doch bald fterben ! Durch meine Seele Singft bu ja auch, o Schwert, bas durch die Seele der Mutter Ging! Geheilt wird die Bunde der Mutter; meine blutet! Ach fo erfcheine mir benn, wofern bu erfcheineft Erfcheine! Belde Bitte ! Burud von diefem blendenden Bahne, 19 Rlouft, Mette s. 200.

J. 1

Meine Geele! Bas fleigft bu empor, um tiefer ju

Ja , er fann es, er fann que bem. Schatten bes Co-

Beun er will Bie tann, er es mollen ? Sterben.

finten ?

bes beraufgebn:

um Stunden

Rodt au fenn? nur wenige Stunden? Er mar ben . bem Rreuge, Batt' er leben gewollt, triumphirend beruntergeftiegen! Burdeft bu mir nicht erfceinen), wenn bu lebteft? wer fomachtet . Co nach : Uebarzengung , ale ich? du wurdeft! du lebft nicht! Wenn ich bich febe, fo glaub' ich! Ja wenn ich in beine Bunden Meine Rechte bir leges bod bat ein Erffandener ` Bunden ? Benn id mit bebendem Arm um deine Bufte mid winde. Und fie balte: bann will ich glauben! 3ch werde nicht alauben! Denn ich werde mich, herr, um deine Fuße nicht minden. Und fie halten! Denn ach du bift geftorben, und lebft nicht! Rur erft einige Stunden, ba war er mit une noch am Ridton. Dann . . Wie fonell ift die Beit bis gum Rreuge porubergegangen !

Und, wie ift mir? ba ftarb er! wie fcmell! Ach ift er geftorben?

Ja, er ift geftorben! er ift begraben! und nun icon Bieder in einer anderen Rluft des Lodes begraben! Ach, verlaß mich nicht gang, o Chriftus Bater, und meiner!

3ch vergebe vor Angft! Er ruft's mit gebrochenen Worten,

Somantt', und hielt an ein Feleftud fic, fo bon einem der Graber

Sturgt', ale der Borhang rif, und der Staub der bebenden Erde

Ueber Jerusalem gog, und ihrer Mauren Gebirge In Entsehen verhüllte. Der traurende hielt an den Rellen

Sich mit ermudetem Arme noch, da ber Finfterniß Stille Gine Stimme durchicoll, die immer naber herantam.

Beffen ift diefe Rlage, die aus ben Grabern ber-

Porspatte

Fiel ein Morder dich an ? und tann ich dir helfen, . Fremdling ?

Rebe! wo bift du ? Ich will dir beine Bunde verbinden. Didymus redete nicht. U. Bo bift du ? Ich horte bie Stimme

Deiner Angft, und ich bin, daß ich bir belfe, gefommen.

Fremdling , ich bin tein Morder! Ich borte fern in dem Thale,

Daß bu jammerteft! Sieh, ich bin bein Retter, wofern bich

Menfchen ju retten bermogen! Eh. 3ch freue mich, fagte Ehomas,

Wer du auch feuft, daß du, o Bandrer, ein rebliches Berg haft.

Sey gesegnet, und geb, wohin bich bein nachtlicher Weg ruft.

Barte blühende Kinder, und ihre liebende Mutter Warten deiner vielleicht Du fannst mir nicht helben. Die Wunden,

Ueber die du mich jammern gehort, find Bunden der Scele! U. Bunden der Seele, mein Bruder ? antwortet die

nabere Stimme,
Strede die Nand nach mir aus, daß ich bich finde,

Geliebter! Dich umarme! Didynus thate. Sie umarmten

einander. Eb. Bift du ein Ifraelit, o Banderer? einer der

Sh. Bift du ein Jraelit, o Wanderer? einer der Manner,

Die zu dem Fest von den Infeln herauf nach Jerusalem kommen ? Und wie heißet dein Ramen ? U. Ich bin der Sohne

von Jafob Einer. Ich fomm' aus fernen, febr fernen Landen.

Mein Ram' ist Joseph; und beiner, mein Bruder? Th. Mein Rame, Joseph, ist Chomas. 3. Aber mas weilen mit bier in bem Schauer ber Racht und ber Graber,

Thomas ? D tomm, und lag und aus diefer buntleren Racht gebn.

Diefe Stille, Die Duntelheit wirft noch fomargere . Schatten

Auf die Bilder der Angft, die beine Geele bewolfen. Eb. Diefe Still', o Jofeph, und diefe noch fomargeren Schatten,

Diefe Bilber ber Angft, bie meine Scele bewolfen, Diefe lieb' ich; liebe noch prebr ben Lob und bie Braber !

Satte bie Erde mich nur in ihre Sutten bes Friedens Aufgenommen; fo war' ich nicht mehr ber Sohne des Eienbs

Letter! Age nicht mehr in des Jammers Liefen der tieffte!

3. Thomas, mein Bruder, o beb' aus biefem Staube bein Saupt auf,

Schau gen himmel, und lerne mit gurcht und mit Bittern flagen!

Freuen follen wir uns mit Furcht und Bittern, fo follen Wir auch flagen! Wer ift es, ber bas Clend uns fanbte?

Ift es nicht ber, ber uns gu bem ewigen Leben gemacht bat ?

Sinn' ihm nach, wenn jeht zu des Allerheiligften Ohre Deiner Rlagen Gefchrey mit feinem Ungeftum' auffchrie, arf ich bich nennen, zwie bu mich nanntoft ? mein Brue . der ! du ichmeigft mir! o, ma geheft, bu bin ? wo bift du ? . Ach obne Mitteid ihreft bu fort mich nicht gu boren !. Er ift fein Engel! onnte fo bart ein Engel fenn? bas fonnen nur ier er wohnt in hitten ber Freude! Bothen aus Juda, ie von dem Gottlichen fprachen! : Wer find die Bothen aus Juda ? andte fie Gott ? Gewiß, der Derr fann Engel aus Juda i den himmlifchen fenden. Er tam berab. Bon And William of the Simmet ? .... fus fterben ju febn ! Go wuften Bothen aus Juda, asigeschache, vorber ? Und auferftehnunn bent Lobe! ber diefes gefcobe ja nicht! Wertannibn begreifen? inger neunet er mich! und bann ift Jefas wom Ridron, n Erdbeben nicht mehr, ift in fanftem Gaufeln gefoninion, ت بنشان آن nen vertrauteren grund ibm auf immer wieder for rolling da greite Breiter, und Conier wenn ? eb' er fatt? Barum denn in fanftem Gaufelin ? ..... ich da faufeit' es fanft, und bie Boge fcwieg, ba bon 'neuem ifer Leben Er und gab, und jeden dem andern. och Erdbeben ift nur nach feinem Lode gewefen.

vigen Freund, nach feinem Cod', ihm wiedergegeben?

Und so that' er, auch todt, der Gnade Wunder, und hulfe? Uber warum denn todt ? Auch Leben ward ja verfundet? Nein; ich begreif ihn nicht! Sollt' erstehn der Reffas, wie wußtens

Engel, eh' es gefiahah? Auch Gottes geheimftes Ge-

Buften die Engel ? Es batte vor ihnen ber Uner-

Nichts Berborgnes? Ja mehr ich forsche, je tiefer verfint' ich!

Aber wacht' ich aus wirflich? Ermattet' ich nicht an bem Reifen,

Bo ich mich hielt, und bennah nicht mehr mir meiner bewußt war?

Ja, ich bin niedergefunten, bin eingefchlummert, und babe

Diefen Fremdling in Traume gefehn! Er war ja

Warum war' er auf Einmahl gestohn? So entsties ben nur Traume;

Aber tein redlicher Freund, Denfc ober Engel ! Run feb' ich's,

Run erfahr' ich es fetbit, was tiefe Traurigfeit wirfet, Und wie die Junger fich taufchen, wenn fie Erfcheinungen feben.

Bludliche! Die ihr euch taufct, und eure troftenben Schatten

Bandelt in mabre Geftalt! Doch ich gehe ben Beg, ben mich Gott führt!

Sind nur meine Betaubung, und ihre Qualen vorüber: D fe geb' ich den Beg mit Aube, den Gott mich (eitet. Finfterniß fey er, und Duntel, und Racht! Er führt! ich gege!

Alfo enticolof fich Thomas, und horchte nach dem Gerausche

Ribrons, hinunter ju gehn, und ju ruhn in Gethe femane's Dutten.

Sinter ihm hatte, ba er die Berfammlung der Sunger, verlaffen,

Einer die Ehfir gefchloffen. Als biefer wieder gwirtetam,

Sagt' er gu der Berfaminlung: 3ch habe die Thur gefchloffen,

Daß wir entrinnen, wofern die Priefter fenben. Denn glaubt nicht,

Daß ihr wuthender Durft mit Jesus Blute gestillt fey. Da sprach Rephas: Ich will nicht, daß ihr die Thuren verschließet.

Mogen fie ihre Schaaren doch fenden. Der herr ift erstanden!

Aber fie haben ja selbst ben nun Erstandnen getödtet! P. Run so will ich sterben, wofern es fein gottlider Bill' ift!

Schließt die Sutte nicht! Rleinmuth, wie die, entehrt den Erstandnen!

Muffen wir fterben , Simon , 'fo helfen gefchloffene Eburen

Uns ja nicht. Allein, daß gu fubn in Gefahr wir uns magen,

Ift der Bille des heren nicht; und Rettung über bie Dauer

Ift in unfrer Gewalt, wenn die Shur Die wuthens ben aufhalt!

B. Ift in unfrer Gewalt, wenn der herr die wie thenden aufbalt!

Sagte Petrus fenriger, ließ die Thuren fie schließen, Aber nicht lang, fo erscholl bas Saus von eiligem Rloufen.

Und fie erfchraken. Da foolls von neuem. Intobus erhub fic,

Eilt' hinunter, und fragte. Ratthias, und Tleos phas warens.

Und er ließ fie herein, die gludlichen Freunde. Sie fanten

faft por Mubigleit, athmeten, ftanden, gingen langfam,

Erodneten fic bie Stirn. Wen flohet ihr? fagte

lind fie lachelten fanft, ermannten fic, eileten, fliegen

Mit Jakobus hinauf, und traten in die Versammlung. Siehe, des Lebenden Mutter, und Magdalena Maria Kamen, mit ihnen der Glaubenden mehr den berden entgegen,

Evaten um fie, und riefen mit freudeftrahlendem Auge, Riefen : Der herr erstand mahrhaftig, ift Simon

erschienen! . Rleophas hub mit Erstaunen die Hand gen himmel,

und fagte: Seil und! Er ift erftanden! ift erftanden! Auch

wir find Seine Zeugen! auch uns ist Jesus Christus erschienen!

Petrus nabte fich fonelle: D. Chriftus Bruber, und meine!

R. M. Simon, er hat uns alfo genennt! er nennet' uns Bruber!

Petrus redete weiter: Auch diefe, die euch umgeben, Saben ihn lebend gefehn, nur nicht Maria. Er wird dir, Hoff es freudig zu ihm, du feine Mutter, erscheinen! Magdale fab ihn zuerst, und alleing dann fabn ihn die Reune,

Wie ihr zweifelnd vernahmt, als ihr die Versammlung verließet:

Dann ericien er auch mir. Ich namlos ift Die Ent-

Welche das Berg uns erschutterte, ba wir nun fabn, bas er lebte!

Aber o fehet um une die traurenden. Unfere Bruder Trauren, indem wir uns freun. Schon fingen fie an une ju glauben;

Aber ach Thomas, wie elend ist er, wie in Jammer versunten!

Thomas hat fie verwirrt! Der beweinenswurdige Junger

Ift noch ohne Jefus! er hat fie verwirrt! O fie freuten Schon mit unferen Freuden fich. herr, erbarme bich ibrer!

Und vor allen des grubelnden tiefrerwundeten Thomas ! Aber Johannes erhub fich, und trat zu ihnen, und fagter Mich berwirrte Didymus nicht. Ich traure nur, Simon, Daß der Lebende mir nicht erscheint! P. Er ift ja, bu theurer,

Seiner Mutter fo gar, und ber beinen noch nicht erfcbienen!

Sagte denn, ergabite den betrubten, o Chriftus Brus der, und meine,

Daß ihr lebend, lebend ihn faht! R. Geliebte, mir gingen

Traurend und angstvoll (ach ihr fepbe noch!) nach Emaus, wollten

Durch des offnen Gefitos Unbiid uns erfrifden, ben Rummer

Unferer Seele lindern; da tam ein Fremdling gegangen, Den wir lieben mußten, fo bald wir ihn faben, und borten !

Der, o was fag' ich querft? was gulett? der uns der Propheten

Diefen eröffnete! ber bes Reffias furchtbare Leiden, Geine Leiden, er mar's, ach er mar es felber! und zeigte,

Die fie ber Bater vorhergefehn, und verfundiget hatte,

· Seines Lodes ganges Gebeimniß! Roch tannten wir ibn nicht:

Fremd mar feine Beftalt, und verbullt' ibn und. Jego erreichten

Bir die Sutt' in Emaus. Allee, mas er uns fagte, Beif ich, und fanne nicht ergabien. Wie fann ich

fprechen, wie er fprach?

Geine Rede mar Sturm! war glamme! Bir flebten.

Er lief fic Endlich erweichen, und blieb. 3d batt' aus ber

Quelle geschopfet, . Batte Speife gebracht. Run . . Ich noch feb' ich das Brodt ibn

Salten, noch bor' ich ibn beten. Da er betete, mar es Jejus Stimme, Die betete, marens die feprlichen Borte Seines Segens fo gar! da mar's des Gottlichen Antlis! In der Bonne fanten wir nieder, mit angubeten. Und er brach, und reicht' une bas Brodt, und blidte

noch Ginmal Liebend une an, und verließ une. Bir folgten ibm, fucten ibn, tonnten

Ihn nicht finden. Bir faumten nicht lang', und gingen, und eilten,

Euch der Bonne Bothichaft gu bringen. Lebbaus. von Thomas

Debr, wie die andern erschuttert, und noch in Baveifet verloren,

Saf mit hangendem Saupt, und blidte farr auf die Erde.

Er, def Seele fo viel, fo ftart gu empfinden vermochte, Satte bie frohe Gefchichte mit grubelnder Ralte vernommen.

Endlich verftummt' er nicht mehr, er fprach : 3ch glaub' euch . Geliebte,

Ja, ich glaube, baf ihr mit einem Manne voll Beishelt, Dber wohl gar mit ber Engel einem nach Emaus ginget. Sahn die Beiber, und fabet ihr Engel; fo fendete Gott fie,

Unfre Traurigfeit über den Tod des Meffias ju lindern, Unfre Traurigfeit, daß uns fo gar fein Leichnam geraubt ift!

Sott, ber unferer Qual fich erbarmt bat, fendet une Engel,

Daß ihr himmlifder Anblid une trofte, machtig

Jefus Geele fen nun in dem Schoofe ber ewigen Rube! Alfo leugn' ich euch nicht, der mit euch redte, den habe Gott gefandt, daß er euch aufrichtete; fen er ein Engel, Oder ein Beifer gewesen. Ich teugn' es euch nicht, daß er tiefer

Sehe denn wir in die Offenbarung, und die Propheten Und verfundiget haben: Es fen der Bille des Baters Und des Richters der Welt, daß ach deu größten der

Menfchen, Siebe, ben unfculdevollften der Lod auf Golgatha

Seht, ifr theuren, das glaub' ich mit end. Doch bas er es endlich

Selbst ward, ba er vorher es nicht war, bas tann ich nicht glauben!

Sagt, wie tonnt' es gefchehn, bag ihr ihn guerft nicht erkanntet?

Eine fremde Gestalt gu feben glaubtet? Die Freude Dat euch verführt. Ihr faht, indem ber Fremdling das Brodt bielt,

Etwas Uhnliches mit der Ergabenheit Jefus, womit er Sonft, eh wir afen, das Brodt zu bem himmel dan= fend emporbielt,

Dies nur fabet ihr', glaubtet ju fchnell, ihn felber au feben.

Und nun wurd' es euch leicht, auch Jefus' Stimme

Als der Fremdling betete. Erube verfinsternde 3weifet Ließ in den Seelen, Die icon verwundet waren, Lebbaus

Eraurige Rede gurud. Doch Kleophas fab ibn mit Wehmuth,

Und mit Innigfeit an. Matthias umarmt' ibn, und fagte:

Junger des Auferstandnen, ale wir den herrn noch nicht fannten,

Und ihn fragten, ob Jefus leb's und, ob wir des Heils uns

Freuen durften, ihn wiedergufehn? ba fprach ber Erstandne:

Josephs Bruder entaunten ihm nicht. Doch ber Bonn' und bes Beinens

| Selige Ctunde fam, und Jofeph vermochte nicht langer                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sich gu halten, und weinete laut! Dit himmlifcher Rube.                                                     |
| Sprache Matthias. L. D. Jefus, wofern du lebteft,                                                           |
| Gegen mich bich nicht halten! Lebbaus riefs, und verhülte                                                   |
| Schnell fein bleicheres Antlis. Ihn fabe Petrus, und murbe                                                  |
| Doch nicht traurig. Er fonnte nicht trauren! fragte bie bapben:                                             |
| Ald ihr, den hangenden Felfen verließt, (wir fabn                                                           |
| Und gu ben Palmen bin euch wendetet, fam ber                                                                |
| Da ju euch? Gie fprachen: Er fam, ber Gottliche                                                             |
| Bey bem Belfen ju uns ! Und Petrus rief in ber Wonne:<br>Deine Beuber, ihr habt ben Erftandnen alle grieben |
| Sont ihr bie Beugen ? ihr habt fcon Jefus Chriftut<br>gefeben !                                             |
| Abomas auch. Ach war' er ben uns! Des Lebender Mutter                                                       |
| Rief mit gefalteten handen, und füßer Bermun drung: 3ch habe                                                |
| Meinen Sohn lebendig gefehn! lebendig, nicht tob mehr!                                                      |
| Bie ein einsamer Uebriger, ber durch ben Loi                                                                |

| Seiner Freunde verlor, von angftlichen Er                                                        | iumen, i   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Er ihn lebend erblidty tind nicht gu erre                                                        | ichen ver  |
| Salbermachend bas buntlere Bild bes Frei                                                         | undes noc  |
| Rlaget, nicht weiß, ob er fclafe, nicht, ob bas hert folag                                       | er wache   |
| Soch ihm empor, und Stammen burchftrom                                                           | ). · ·     |
| Alfo maren noch viele derthranenvollen Ber ber ber Geraphin, die guithnen edten,                 | der Bater  |
| Die mit den jauchgenden Engeln zu ihne warden                                                    | : ''       |
| Immer mehr! Und Simon Johanna blick                                                              | •          |
| Liebend an. Da fieht er es fchimmern! vor Entzudung                                              |            |
| Eine beginnenbe Chrane jund, und betete fi<br>D bu Berborgner, und boch ftets Engoie<br>und ewig | zer, ewig  |
| Gnadiger! nun, o mein Erbarmer, erbarm ihrer!                                                    | nst du die |
| Rephas danft', und betete noch, da tra                                                           |            |
| In die Berfammlung. Bie Felfen, Ein fandene                                                      | , ,        |
| Starrten fie all' um ibn. Der Auferstande                                                        | ne fagte:  |

Friede fey mit euch! Sie fabn ibn, und fabn ibn nicht, ftanden,

Blidten ihn-an. Bon ben Stromen gu vieler Ge-

Bie in Deeren des Lichts, in denen Unfterbliche

Santen fie, tonnten fich nicht herausarbeiten, und wahnten

Einen Engel gu febn! Dit ber Liebe Stimme, mit

Sprach ber Erstanbne: Bor mir fend ihr erschroden, ihr lieben ?

Warum tommen euch biefe Gebanten in eure Bergen ? Gehet meine Sande, und meine Fuße, Geliebte! Denn tein Engel hat Fleisch und Gebein, wie ihr feht, daß ich habe.

Und fie bebten herzu. Maria fant vor ihm nieder, hiett die Fuße des Auferstandenen, fahe die Bunden, Kaffet' ihn bey der Rechten, und fah die Wunde der Rechten,

Dann ber Linfen. Und nun vermochte fie auch in bee Sohnes

Antlig hinaufauschaun. Bie bas Angeficht eines Engels,

Burd ihr Angeficht, ale fie hinauffab. J. Meine Mutter,

hier auch murd' ich burchstochen. Er zeigt' ihr bas Mahl ber Bunde,

Aus ber Waffer heras, und Blut fioß, als ihn des Todes Racht umgab. Ihr ward, wie das Angeficht eines Engels,

Wieder ihr Angeficht. Schon umenteten die meisten ihn, faben

Seine Bunden, und reicheten ihm die Sande. Die nahmft bu,

Sohn des Baters, und hieltest fie, liebet fie finten, ber andern

Ausgestredte gitternde Sande gu nehmen, Erbarmer! Und, ein Jubelgesang dem Auferftandnen, erbub fich Mit gebrochenen Worten bie Stimme des fanften Meinens.

Jest rann über die Bange des Gattlichen Eine Ebrane. Lange hielt Johannes die Rechte des Liebenden, lange Sah er mit glangendem Aug' hinauf in sein Antlis, und wollt' ihn

Bragen, und fragt' ihn nicht! molle' ibm fagen, wie innig, wie berglich

Er ihm dantte, wie tief er ihn anbetet', und thate nicht! Endlich begann er, both fouelt nerftummt' er noch niebr, Denn ber Gottmenich

Redet' ibn an. Du ftandeft am Rreus, und bliebft bis jum Lobe!

Aber wo ift Lebband? Lebbaus lag auf der Erde, hielt, und tufte den Saum an des Mittlers Gewande. Da ftand er

Eilend auf, da bie Stimme bes herrn ben bem Ramen ibn nannte,

Rabte fic, bleich, wie ein Cobter, vor Freude. Der Bottliche fagte:

hier ift meine Rechte, Lebbaus; und reicht' ihm die Rechte.

Und Lebbaus firecte verstummend die Sand nach bem Berrn aus!

Aber fie fant ihm nieder. Da beugte Jesus fich vormarts Rach dem Jungling, ergriff die hand des sintenden, hielt fie

Lang mit Liebe. Die Seele Des freudigerichroduen,

Stammette: Onade bift bu, gang Gnade! Der Ras

Simon, Jatobus ber Alpheid' umarmten einander, Freuten des herrn fich, blidten umber, fabn fich, und den herrn an !

Much die andern begannen vom Berrn auf einander

Sich ju freuen, bag er fie alle begnadiget hatte! Und, ein Jubelgefang dem Erstandnen, erhub fich von neuem

Mit gebrochenen Borten die Stimme des fanften Beinens.

Um fie knieten die früheren Zeugen, Petrus, Matthios, Rleophas, und die begnadigten Beiber, die Heldenfeelen,

Sie, die bis ju bem Rreug binauf bem Leidenden folgten!

Unter ihnen fteht der Heberwinder des Todef,

| •  |     | _      | •    | -    |   |       |
|----|-----|--------|------|------|---|-------|
| 10 | XIV | . 19 e | . 9. | 1315 | - | 1331. |

Sebt bie Augen mit aller feiner Sobeit, und breitet Seine Sande gen himmel. Roch ftrablete gwar bie Berffarung

Richt von ihm; boch mar in feinem Antlig voll Gnade Mehr als jemals Gottlichfeit. Sie vermochten nicht langer

Ihm in das Antlig gu ichauen. Jatobus neigte fich tiefer Gegen die Erd', und wagt' es, und rief mit fieben= ber Stimme:

herr, herr, Gott! noch erhebe dich nicht gu beinem Bater!

Ach, erhore.. Der Gottliche fprach : 3ch bleibe noch ben euch,

"Rindlein. Er fprache, und nun ergriffen gu machtige Arcuben

Ihre Seelen. Sie wußten es faum, was fie bachten, und fagten.

Ach ift es moglic, bas Jefus es felber ift? Engel!

Riefder Gine, ber Andere rief: O find wir im Simmel ? Ober quf Erden ? Ift Jefus es felbft ? 26 bift bu

es felber, Der auf Golgatha blutete? bift du es felbft, bu Erbarmer?

Sehen wir? ober verlieren wir une in fußen Gefichten ? Jefus wendete fic, ging bin gu bem Lifche, und

Auf die berbreiteten Seppiche fich, und fagte gu ihnen :

Sabet ihr etwas Speife für mich & Gie erhuben fich eilend, Traten: herim, tumb ivaren befchafeigety Gpeife gu atomic 2 in bringen. Mber Johannes brang fich berber bor ben' anbern, . de geftenfrate gelleg , von bullen internetetet. Sonigfeim, und gerofteten Gifd, und fette die Speife Bor bem Derry; bann trat et pirtit mit fib mefaenber Chrfurcht. Boll bon fanfter Bertraulichteit fagte ber Auferftanone: Rabe dich mir; Geliebter, wie fonfit Ihr meine in sid in it in die die die die destat de lieu de Rabet end aud, "und rutet um mid auf ben Ceppis infibontunde faster zu o biere grugen: Ereiben ! Meine Mitter, smo tub ben beliem Gobitel Da tam fie, Und ba tamen die andern. Er af. Und über ben Billine Peugen bertingen von bile zu ben Bolt. : Seiner vertraulitien Bebe, daß fie, an Ginem Tifche, Mit Bent Coulden imterifffund er ubr ihnen mie eren ind gen Googlass bookende ne archivit. E. Legte fich ihrer Gutfüllungen Ungeftum. Stillere in i dem glandelige de la care debend en de l'elle Ramen in ihr befinftigies Berg, und bolliger Glaube! Da er ihre Dergen gestillt fab, fprach der Erbarmer: Set, den Beugen glaubtet ihr nicht; die euch fag.

Mich, mich hatt' ihr Auge bom Dod eintanden gefeben ! Ihnen, deuen the fonft in allen trautet, und deren 312 Redlichfeit ibr ja fanntet, o warum glaubtet ibr bier nut

Ihnen nicht? Unbiegfam war eure Geele, Geliebte. Beinet nicht, Kindlein! ich babe ja euer doch mich erbarmet.

Aber lernt, wie das herz des Sterblichen obne mich fen! Satt' ich es euch nicht gefagt, oft wiederhohlet: Befreugigt .. ,

Burd' ich werden? vom Code, der Tage britten, erwachen?

hat dies Mofes nicht auch gefagt? die Propheten, die Pfalme :

Nicht verfundet? und bub ich euch nicht die Sulle ber Schrift auf?

Bas ich fagte, bas fanten auch diefe Zeugen : Getobtet Duft' ich werden! vom Lod' erftebn? In Jerufalem follen : : :

Meine Beugen beginnen, von hier au ben Boltern der Erde

Gebn, und ihnen die beyden erhabenften Geligfeiten: Biedertehr gu ben giber fie fouf, und ben fie berge ließen?

Und Bergebung der Sunte, des ewigen Lebens Anfang, Probigen. Bruber des Mittlere, ihr fend Die Bem gen. Ihr follt mich

Auf der Erde verfundigen. Gieb, des Baters Berbeigung

Will ich euch fenden. Ihr follt; bin ich gu, dem Beter gegangen. ...

In Jerufalem bleiben, bis ihr, mit Kraft aus der Sobe Angethan, hinwandelt, und lehrt: Wer glaubt, und getauft wird,

Der wird felig! verdammt, wer nicht glaubt! Der Glaubenden viele

Sollen Bunder begleiten. In meinem Ramen vertreiben : Sie ben Satan ans ben Befehnen; und Leben in Sprachen.

Die fie nicht lernten. Much Schlangen vertreiben fie. Done ju fterben,

Erinten fie tobtlichen Brant! Sie legen die Sand' auf ben Rranten,

. Und. der Rrante geneft. Ber Berfohner erhub fich

Sing bann vorwärts in die Berfammlung. Sie brangen um ibn fich

Freudig herum, gang nah ihn gu fehn. Der Liebende fagte :

Rabet euch, meine Junger! Die andren entfernsten fich wieder,

Richt nur neidloe; fie freueten fich, wie vollenbete Fromme

Sich, in dem himmel des Beils der Mehrbegnadeten freuen,

Ueber bie Gnade, die gab der Berfohner den erftserfohrnen.

Und ber Gottliche ftand, um ihn die hohen Apostel. Auch fle follten bluten! Er fab in bem Geiste fle bluten; Und von inniger Lieb' erfchuttert, fprach er gu ihnen: Friede fen mit euch ! Go fprach des Gottlichen Stimme. Und wie einer, des Geele der Freuden gu viel belaften, Athmet' er tiefer herauf, und hauchte fie un, und fagit:

Jest schon empfaht den heiligen Geist! In reicheren Fülle

Werdet ihr bald ihn empfahn. Bem ihr die Gunden erlaffet,

Sind fie erlaffen! wem ihr fie behaltet; find fie behalten!

Und fle vernahmen den geoben Befehl mit Erftaunen , und Demuth.

Seto daucht' es ihnen, als wallen den hem fie werlaffen. Und fie ftanden um ihn, und wagten es nicht ihn zu

Daß er bliebe; doch sitterten fie, doch fleht' ihm ihr

Petrus, gefaßt von Gedanten, die feine Seele, wie Blammen, der itell Bleberftrameten; warf in ben Bugen Jefus fich nieber, Siett fie, tagte fie, rief: 38 tanie auf bed Wife

'herr! 'in bem himmet will ich bir banten! 3ich well es, Erbarmer;

Denn so sprach der Gesendete: Sagte den Jungern, und Petrus!

Denn du erfchieneft mir! und du erfcheineft mir! weiß es, Erbarmer,

- Gottlicher Gundeverfohner, du haft mir meine Ber-

Mein Erretter, und aller Gefallenen Retter, vergeben: Aber laß fie, du Liebe, mich dir noch, Einmel bekennen,

herr, betennen vor beinem Antlit, beweinen! ber Gnabe

Stimme mich boren! Bergebung aus beinem gottlischen Runde,

Deine himmelestimme, daß du in bas Leben mich aufniminft,

Soren, eh' ich von bir gu benen, die du verfohnthaft, Geb', und in beinem Ramen ben Sundern Gunde vergebe!

Und er fahe mit vollem Bertraun, und inniger Demuth In des Liebenden Antlis. Da fprach ber Geopferte Gottes:

Siebe, bas weißt bu, ich habe fur beine Geele gebetet,

Daß ihr Glaube nicht gang fie verließe. Mich borte mein Rater.

Simon, fteh auf! Es ift bir beine Gunde vergeben! Alfo fprach ber Geopferte mit so gottlicher Stimme, Daß fle ihr Mart und Gebein burchtrang, und die innerfte Geele!

Aber fie fahn ihn nicht mehr. Da rief der begnas bete Betrus:

Perrl wir folgen bir nach in Galilaa! Des Grabes

316

Engel erschien. Roch feht ihr ben herrn in Jeruso lem wieder,

Boret von ibm, wenn ibr in Salilaa ibn febn follt. Und der Engel berfcwand mit langfamberlofchenben Schimmer.

## Sunfzehnter Befang.

## t. I - 8.

Romm, die meine Seele mir oft mit fanfterer Beb.

unth,
Und mit ihrer großen Erwartungen Schaner erfullte, Komm, Betrachtung der fünftigen Welt. Die fünftige Welt war.
Muf der Erde, da das geschah, was jeht mein Gesfang ist.

Denn es erschienen Lodie der Christen ersten, zum himmel
Eie zu berufen, zu weihn die Brüder zum ewigen Leben.
Alein war nur die selige Schaar; doch aus dieser Wurzel
Buchs, ein Schatten verbreitet in allen himmeln, ein Baum auf,

Boll nie wellender Zweige: Die hundert und vier-

Alle Berfohnte! das Deer obne Sahl am froftallenen Reere,

Alle Berfohnte'! Die Schaar ber hundert und vier-

Sangen, ale fie ber himmlifche fab, ber bis ans Gericht blieb

Heber bas Schauthal, fangen das neue Lied bor dem Ebrone,

Welches teiner zu lernen vermag. Sie waren Erlaufte Bon der Erde, nicht befleckt von der Liebe des Eiteln, Folger des Lamms, wohin es auch ging, die Erftlinge Gottes,

Und bes Lamms, unftraflich vor Gott in Borten, und Chaten!

Siehe, bas heer ohne Saht, ba ber Zeuge bes herrn es erblidte,

Rief, wie aus allen Geschlechten es war,' und Sprachen, und Bollern

An dem Ehrone berfammelt, in weißem Gewand, in den Sanden

Palmen, es rief mit ber Stimme bes lauten Jubels: Dem Berricher

Auf bem Ehrone fen Beil! Beil unferem Gott, und bem Lamme!

Und da fielen aufs Antlit die Engel und Aelteften nieder,

Und ba raufche bas Meer, ba webten ber Siegenden Palmen.

Denn gen himmel binauf, aus großer Erubfal gen

| Himmel                                                        |
|---------------------------------------------------------------|
| Gindifie getommen, fie haben gewaften ihre Gewande,           |
| bell fie gemacht in bem Blute bes Lamms, die feli-            |
| gen Dufber !                                                  |
| Aber ist war die Meinere Schaar, die Wurzel bes Baumes,       |
| Roch nicht einmal berufen. Gie foliefen noch unter ben hullen |
| Ihres Gefetes. Es follten gum erftenmal fie Erftandne         |
| Doden; Rephas Dann in der Rede der Calbung von                |
| Ebristus,                                                     |
| Und bir beren Gemeine, bie felig wurden, hinguthun            |
| Gie breytaufend auf Einmal! Roch folummerten                  |
| felbst, die von ihnen                                         |
| Collten Erftlinge werben, verftanden noch nichts              |
| bon dem neuen                                                 |
| Emigen Liebe der Bonne! Roch foliefen Die ande-               |
| ren Steatt,                                                   |
| Dhne Palmen, und helles Gewand burd Golgatha's                |
| Blutquell.                                                    |
| Siebe, bas' Wert bes Erstandnen begann. Die                   |
| berflarten Gerechten                                          |
| Somebeten Labor binab, ju erfcheinen ben funftis              |
| gen Chriften.                                                 |
| Aber eh noch der Erfcheinungen Schaar nach Salem              |
| hinabstieg,                                                   |
| Sommelte fie um fich ber Auferstandnen, ber Codten,           |
| Commercial fre min linh her states transment are wassent.     |

XV. 6 ef. v. 74 + 90. 322 Daf du mid booft : Stett tamm' ich bon neuem, ficbe von neuem, Das bu mich haren mogest mianer Rinber im Dimmel Batet , und after auf Erden ! . Bor beinem tenchten m. genigis Dent Ebrone .... s. Anien wir alle; wir Armen auf Erden, benen ibr Erbe Ehranen find) wir enien in bent: Staube; die aufge meinet: , == Saben, auf fdimmernden Bolten; und jene, bie nie male weinten, In den Strablen ber Gterne, die ungefallenen Engel. Alle fteben von dir mehn Gulig teit; aber mit Muhe Blebengfie jene bort i dben. . . Denn fle jacht gulle ber

756. :it Freuden.

Win, mit, flehen weinend biche an; um Gridfung bom Bofen,

Ach Erlofung bom Eland ,: sind: Gegen, frum: emigen ... Stin's Leben.

Unvollenbet Jame ben micht fleibenich bewallber mich 2. 3.64 auffprach

Dein erhabnen Arpphet in jeger feligffen Stunde . " Meines Lebens als er in Die große Bonfanmlung Burd' er vollendet, wenn er vergangliche Dinge nur

Rur des Lebens Freuden, das ichnell, wie die Blume, verblubet !

Rein, but fleigeft Pinauf in the Gibiateit, bimmlider Gegen

Deffen, ben Gott nicht nur, bie Rranten gu beilen, gefandt hat;

Auch zu heilen die Gunder, hat ihn ber Erbarmer gefendet:

Ach ich tenne noch nicht ben Segen jum ewigen Leben, Beiß es noch nicht, wie mich, ber einft mich fegnete, leiten.

Belchen Beg er ju gebn, mir gebieten wird. Aber ich will mich

Doch auf Gott verlaffen. Dein Wille gefcheb', und nicht meiner!

Ach, noch ist mir tein Lag in meiner Seele geworden Jener großen Erkenntniß des Ewigen! Aber ich will mich

Dennoch verlaffen auf bich! herr, herr, bein Bille gefchebe!

Ließest du leuchten auf mich, Gott, deines Antliges Freuden;

D fo trug' ich leichter die Laft des Irrens im Dunteln-Aber ich will mich bennoch auf dich, auf dich verlaffen ! Ach das tunge, das fliebende Leben, die Knoope, die aufblubt,

Begguwelten! Benn welft, mit wenig Erbe beworfen,

Und Berborgen zu werden, auch meins ? Was treibt mich vor Unruh,

Immer Ertenntniß, und Freude durch Gott gu fuden ? Ich follte Still erwarten, bis ich mich niederfenfte, ju wellen, Und verpflangt ins Gefilde des Lichts, und der Aube ju werben.

Sier ift doch tein' Ertenntnis, und feine Rettung ins Selle,

Mus der bertenden Racht, die unfre Seelen umbullet. Sind fie nicht gabllos, die Dinge, die ich nicht tenne? Sie werden

Roch ungablbarer fenn, wenn erft mein Geift fich erweitert,

Und ins Bobere fcwingt, von reiferem Alter erhoben. Doch fey ruhig, mein hers! Den Durft nach feiner Ertenntnik

Stillet gewiß, der dich hat mit diefem Durfte ge-

Benn ich, vergonnft bu es mir, ber mich ju dem Ernfte gewedt bat,

Und dem Blide des Rnaben nur fanftes Ladeln gelaffen ?

Wenn ich gurud gu meinen Gefpielen tehrte? mit ihnen Blubte, wie Rofen? mit ihnen von leichten Dingen nur fprache?

Richt von der funftigen Belt, und jener großen Erfenntniß?

Und fo wartete, bis mit Betsheit von oben der Bater Alles Lichts mich erleuchtete? Jesus fand mich ja also, Da er mich in die Verfammlungen rief, und fegnend mich aufnahm. Alfo betet Rephthoa. Sein Engel, der neben ibm fcmebte,

horet' ibn beten, und fcrieb mit unquelofdlichen Bugen

Blammenfdrift in fein Bud, ein Buch des Lebens, bas alles,

Bas mit Gnade vernahm der grofe horer des himmels In des Rnaben Gebet. Indem die ichimmernde Schrift flog

Mit der hand des Unsterblichen, tam Benoni, und nabte

Sich bem Beter, und ibm. E. Billft bu ibm erfchelenen, Benoni?

Rief mit Entzudung ber Engel, und reicht' ihm bas webenbe Buch bin.

Und der Erftandene las, Der Immerunfterbliche balt fic

In der Freude nicht mehr, und umarmt den himmlifchen Jungling.

E. Ach Erhörung, Erhörung, von Gottes Eprone gefendet,

Rief ber freudige Seraph, du bift foon beute gefommen!

Und Benoni nabete mehr. Roch fniete Rephthoa, Und begann von neuem zu beten : Mit berglicher Freude, Innigem ewigen Dant feuft du, o Bater, gepriefen, Belder der Gnaden so viele mir gab. Wie haft du mit huld mich Ueberschuttet! Du wareft es, haft mir des großen Bropheten

Segen, du Bater der Ewigteit, jugefendet, du Bater Aller Kinder im himmel, und aller Kinder auf Erden! Ber beginnet, und wer vollendet genug dich zu preisen, herr der herrlichteit, dem ich dieß Auge voll Thranen erhebe ?

In der Sauglinge Runde fo gar haft du dir bereitet, Socherhabner, dein gottliches Lob. Auch ich will es

Denn du haft dir auch lob in der Rinder Munde bereitet.

Erft wollt' ihm Benoni, wie einer ber Pilgerfnaben, Die ju dem Fefte wallten, erfceinen. Doch als er bes Preises

Freudenthranen fab, vermocht' er fich fo nicht gu balten,

Und er erschien Rephthoa in feiner herrlichteit. Strahlend

Stand er vor ihm, gefleidet in Morgenwolfen des Fruhlings.

Aber Rephthoa erichraf nicht. Co mar die Seele Des Rnaben

Un die Bilber gewohnet, die von dem himmel ibm famen,

Oft in Traumen, und oft in fast erwachendem Schlummer.

Und er lodet bas haar des himmlischen Junglings, und rebet

Mit fonellfliegenden Borten. Dich hat der Prophet mir gefendet! Saleme Jungling jewo fowebett but ber bic bot dir (19 mir gefendet Jefus bi Du bifthein Boibe bes Helef bes Briebens, mart im ber Wonne! Rebe, : fing's in bie fofimmeende harfe, weeduf on bid febneft, Sage, wo fcwebeft bu'ber ? Ergabl, ergable von Bott'mir, Sohn bes Lichts ? ergaste bon meinen Lodten mir, Erbe Ihrer Freuden ; Don mehter en fchlukunterten Schwes fter voll Uniduld, Die mir ben Stofen entfchflef, in ber Morgenbamme ring Duften, Eine Bluthe fle felbit, da fie nun lange fcon todt war. Bringft bu mir feinen himmlifden Gruf von Dimna Redemoth ? Doer wie fonft in bem Diminel ibet neuer Rame genannt wird; Und was, fagte fie bir ?. Bieltricht in Dern fen gepriefen, Das ich trobt bin und das auch mein Rephthoa wird fterben ? Rimm enich mit bir ju Dinna Redemoth. Bergeih, bu Bewohner Jener hutten, daß ich es wagte fo lange zu reben. Ad, du fcweigeft mir, Bothe bon Gott! 361 redte Benoni.

| .XY. | Ø ef. | Ð. | 173 - | 187. |
|------|-------|----|-------|------|
|------|-------|----|-------|------|

| 328 XV. 5 cf. v. 173 – 187.                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dag ich, Rephthoa, bich feb', und deiner Freud<br>Entzudung,                                                      | )en |
| Dat mich ichweigen gemacht. Der herr hat die m                                                                    | iđ  |
| Jefus war wot, das wußteft bu nicht! und ift ich erftanden                                                        | CI  |
| Aus dam Grabe, Bald-wird er binauf gu ber De lichfeit geben !                                                     | Tľ  |
| Seine Beliebten werden alebann in Jerufalem genge<br>Bon dem Cod', und der Auferstehung, und von ?<br>Erhebung    |     |
| Jefus Chriftus! Die bore! Sie werden von Gir ergabten,                                                            | oti |
| Bas, ale einem Sterhlichen, die ju-wiffen vergonnti<br>Deine Schwefter empfangt dich dereinft in ?<br>Lebensbaume |     |
| Duftendem Schatten! Doch jego muß ich Rephth verlaffen.                                                           | 04  |
| R. Mch. noch nicht; du himmlischer! bleib noch; Fremdling aus Salem                                               |     |
| Bende nuch nicht von bem Sterblichen weg be fcimmernbes Auge,                                                     |     |
| Diefe morgenrothliche Bange, dies Lachein b                                                                       | )et |
| Aber Benoni verschwand. Rephthoa blieb in Er                                                                      |     |
| Stehn, und mit ausgebreiteten Armen, bas Bi                                                                       | ild |

Seines himmlischen Freundes, bas gwar von bem Schimmer entfleibet,

Aberevor ihm, so dachtt er, noch stand. Auch diefes verschwand ihm,

Und ihm fanten bie Arme nieder. Da faltet' er betenb Seine Dand', und btidte gen Dimmel, und lachelte weinend,

Richt fo einfam, wie es ihm bauchte. Roch hatt' ibn fein Engel

Richt verlaffen, noch nicht ber unfichtbare Benoni. Und fie borten den Rnaben den Ramen des Gnabi-

Ihn aus inniger Geele bem Allbarmherzigen banten, Der bie Erscheinung ihm gas, und bie hoffnung ber großen Ertenntnif.

Diseal war, ber einzige Freund, ben er hatte, geftorben,

Und die Sefiebte bagu. Er fannte Gottes Propheten, War mit brennenbem Durfte, gewiß zu werden, in

Lang geirrt, und hatte geforicht: Db Jefus ermacht fev ?

Oder noch tobt? Die Racht bing über fein Saupt, bie Strome

Bingen ihm bis an die Seele. Beruhigung fucht' er, und fand fie

Auch nicht auf den Gefitben voll Frühling. Er tehrte verspätet

Bwifden den Grabern am Delberg' um. Berirrenbes Duntel

Bar fein Subrer. Er ging in ben tiefen Rrimmen, und fuchte.

3ft bas Ribrons Gerausch? und jener Weben, ber Balmen

In Gethsemane? Rein, bas ift ein Braufen in Rluften. Sind bas Menfchenstimmen ? Indem etblidet' er

Schimmer, Der bennahe verlofch, geweht von dem Binde. Dem

folgt' er. und er tam an ein Kodtengewolb', aus welchem fie

Trugen. Ein Reicher taufte vom einem Aemen bie

Felbfluft. Und fie trugen ein ganges Gefolecht, bes Dubftigen Bater.

Aus dem Gewolbe. Dilean blieb an ber Deffnung bes Grabmabls.

Jene gingen mit achgendem Schritt' beraus, mit

Langfam wieder hinein, daß fewundnes Gebein fie brachten.

D. Gludliche finds, die ihr tragt! Gebt mir von den Codtenfadeln

Eine, bamit bort hinten ich fle ben ben Leichen euch halte.

Und fie gaben ibm eine, ba ging er ins tiefere Grabmahl.

Und er hielt die Flamme, gelehnt an ben Felfen, und bacte:

Bludliche, gludliche Lobte! Die fend ihr auch, ihr Geliebten,

Die mich berließen. Wenn nun auch eure Leichengewande

Einft veralten, wie diefer, fo bin ich; wie ihr aud aludlich!

Aber jest . . Euch hab' ich verlagner verloren , ibr lieben,

Meine Seligkeit bier! und, meine Seligkeit tunftig, Gottes Propheten, verlor ich auch! Ift eine nun tunftig, Da er Tyrannen erlag ? Sorgt Gott, fie ewig zu machen, Ach fur die, bey denen erliegt der Beste dem Schlimmsten ?

Bin ich emig? ober verftaub' ich? Erstand er? verweft er?

Diefe find die bebenden Fragen, die feiner mir aufieft, Auch, ihr Stummen da, nicht! Ihr mußt es tonnen. wofern es

Irgend ein Endlicher tann. Richt diefe Gebeine ver-

Aber ber Geift! Bo fend ihr, ihr abgeschiednen Ge-

Diefer Leichen ? Ift euch des Lichtes Wohnung ber Freude

Bohnung gugleich, wenn Giner auch nur von eurem Gefchlechte

Sid mit Diefen Zweifeln Die Geele martert ? Er bacht' es;

Und nun war von Gebeinen das Grab, und von Lobtengrabern

Leer ! Raum mertt' er es. Endlich wedt' ihn bie tiefe Stille.

Siehe, nun bin'ich allein! Ihr abgeschiednen Genossen Eurer Leichen, wo sepd ihr? Elisa Gebein erwedte Einen Lodten. So war ja bep dem Gebeine die Geele! Denn der Stanb erwedte boch nicht! Wenn auch Eine

nur hier ift: Romm, du Gine, damit ich terne, was tunftig mein Loob fev!

Romm, ich will mich vor dir nicht entfehen, Seele bes Lodten.

Auf, ich befdwbre dich, Geele, bey beinem letten Erfeufben,

Als mit dem Lode du rangft! ben beiner hoffnung, unsterblich,

Dber ben beiner erfchtternden Angft, vernichtet gu werden,

Als mit dem Tode du rangst! So rief er, und fab in bas Grabmabl.

Thirsa war fcon um ibn, der fieben Martyrer Mutter,

Mit den Seelen des Freundes, und der Geliebten gemefen.

Diese hatten ihn foon durch der Graber Thale begleitet

Bis gu dem Felfen, in welchem er war. Darf ich ihm erfcheinen?

Sprach die treue Geliebte. Allein wurd' er fich nicht entfesen,

Benn er mich fab'? 36 will ihm erfdeinen! ermleberte Ebirga.

Dhne hoffnung, ju febn, wonach er verlaugte, bemubet Ditean fich ju folammern, und alfo fich ju entlaften Bon ben truben Gedanten, die ibn, wie Bollen, umgaben.

Aber er sucht' umfanft die turge Aube vom Clend. Wehmuth fullete wieder fein Derg. Euch hab' ich versoren.

Reine Freunde! dich auch, mein Freund in weiblider Bildung !

Ad ihr lieft mich gurud. Run bin ich allein auf ber Erde!

Bin . Wer tritt ba berein? wer bift bu, ber fich mir nabet ?

Und er ging der dunkeln Gestalt entgegen. Auf Einmal Bard gur Unsterblichen Spirza aus einer Sterblichen.
Schauernd

Stand er. Go fonell ift der Bint, fo fonell ermannt'er fich wieder,

Sing, und betrachtete fcmeigend die Strablengestalt, und mit Gile

Redt' er fie an. Birft bu meinen Dant, Erscheis nung, versteben ?

834 Der bift du ein Dunft der Racht, den Flammen befeelen ? Der ein Bild in meinem Gebien ? 3bm lachelte Ching Sanft mit der himmelageberde, mit fo viel Geel' in bem Muge, Daß er den flammenden Dunft vergaß, und das Bilb im Gebirne. Laut, mit Schnelligfeit rief er: Ericeinung, Eriche nung, wer bift du ?

Und melodisch erscholls in dem wiederhallenden Felfent Ber id fen, vernimmft du bernach; jest lerne, Bo - aludter!

halt bich nicht volltommner, als andere, weil du die Gnade

Diefer Ericeinung empfabit. Richt unvolltommner, als andre

Bar der Blinde von feiner Geburt, bem Gefus den Lac acb.

Daß er ein Beuge murbe ber herrlichfeit Jefus, be dect' ibn

Blindheit lange! Daß du, wie er, zu zeugen ver modteft,

Sandte mich Jefue ju dir, ber Auferstandne vom Tode. Richt, weil du mir riefft; dich gum Beugen gu machen, erfchein ich ?

Bare dir ohne den Ruf erschienen! Dein Zweifeln perdiente

3war Bergebung, allein Belohnungen nicht! Belohnung

Bar ich bir, Ditean; warest bu nicht jum Beugen erfobren.

Bas gefden foll, gefdieht; ihr zweifelt! ober ihr leugnet!

3meifelte gleich bas gange Befchlecht ber fterblichen Sunder

An der tunfsigen Belt: fie wurden bennoch erfahren, Daß geschieht, was geschehn foll! erfahren, daß über

Leben wohnt; wie staunend fie auch die Erfahrung

John fcoll's in ber Muft ber Graber umber mit

Stimmen julad Gtimmen ber Donner, nur buß der leichenbtaffe,

Frendige, felige nicht erblider, wem ber Bofaunen Sall, und wem bie Donner entströmeten; scholl's ihm berüber

Ehronharmonie, behr, furchtbar, und Bonne, und

Was geschehn foll, geschicht; ihr zweifelt! oder ihr leugpet!

3meifelte gleich bas gange Befulecht ber fterblichen Gunder

An der funftigen Welt i fie murden bennoch erfahren, Daß gefchieht, was gefchehn foll! erfahren, daß über ben Grabern

Leben wohnt; wie ftaunend fie auch die Erfahrung erführen.

Dilean wantte. Sie hatten geendet. Er fiammelte: Rein, ich

Unterwinde mich nicht noch mehr gu fragen! Ich benge Dich im Staube vor dem, ber euch von dem Ehron mir gefandt hat!

Und er fnieete nieder, und mandte fich weg von Thirja: Doch da war die verftummte Kluft; und er folofi fein Auge.

herr ber herrlichteit, Du, ber erftand, vergieb mir

Meine Thranen bagu! Du wurden, Gottlicher, wiffen, Bas ich bete, vernahmens auch bie nicht, bie bu mir fandteft!

Derr ber herrlichteit, fas ibas :: probei gliel mich at-

Das du burd biefe Sendung mir seigft; fo wall'

Benn ich fterbe, su bie hinauf, und ben Deinen im himmell:

Beint fo, und richtet fic auf. Roch fowebte vor

Alfo fioß mit lieblichem Wehn der Unfterblichen Stimme: Siebe, bu unterwandeft bich nicht, buf bu frag-

teft , ich aber

Will antworten. Ich bin der fleben Martyrer Mutter, Ebirga. Bey diefem Felfen ichwebt die gludliche Seelt Deiner Geliebten, an dem des Freundes, Die liebend dein warten. Aber vernimm der Seligfeit mehr. Der Meffias ericheinet,

Eh' er gum Ehron fich erhebt, in Galita ben Schaaren Bon funfhundert Brudenn auf Einmal. Da wirft bu ibn feben !

Mit bem Borte verschmand die erhabne Thirga. 3hm baucht' es,

Als ob er dreper Unfterblicher Laut in der Ferne ber-

Und er fam der Conne, die jest aufging, aus der hoble Freudeweinend entgegen. Roch blieb er dankend am Eingeng.

Dag du ibm Bulle ber herrlichteit gabft, und bes himmels Borfcmad,

Ewiger Quell des ewigen Liches, ba er durftet' im Elend, Daß du ibm halfest, ba Menschen nicht mehr ihm gu belfen vermochten!

Dit nachahmender hand ein Gemablbe von Geibe

Saff an einem tyrischen Purpurteppich erfindend Labisha. Fruhwegblubende Mutter Benoni's, dein Grabmabl

Bar ihr ernster Geschaft, als sonft vielfarbige Kaden Unter weiblicher hand. Sie dentt ben dem Spiele ber Radel.

Auf dem Grabe ruht die bleiche Rabel. Benoni Anieet ben ihr, und ftogt mit weggewendetem Auge Einen Dolch ihr ind Derg. Iht eben rannen am Dolche Klopft. Werte 5. 200. Blutige Cropfen herab, da vom Purpur Labitha auffprang,

Eilete, und bie Ermattote lief gu empfangen, bie anfam. In dem Gewande des Leichengefolgs, mit blafferer Bange,

Trat bie Unbefannte gu ihr. Doch bie Leiden der Areundichaft

Satten nicht jede Schönheit der jugendlichen Debora Auszuloschen vermocht. Gleich einem truberen Morgen Bar fie, doch einem Morgen bes Frühlings. Ich

fomme, fo fagte Sie zu Labitha, hier von dem fcweren Bange gu ruben; Benn ich vermochte nicht weiter zu gehn. Ich meine Beliebte

Rubt nun beffer, att ich , die Geliebtefte meiner Ge-

Bleib du ben beinem Gefchaft; lag mich nur ruben,

Und fie faß, und lehnte fich fanft auf eine harfe, Der ein weinender Laut entstang, indem fich Debora Auf fie lehnte. Umfonft ward Cabieba diefer Betrübten Trofterin. Laß mich allein, und jene Bunde da bluten 1

Reine blute für fich! Und Zabitha ging gu dem Schmerze,

Der fie nun weniger rufrte, gurud, und versuchte gu ftiden.

Aber jebo ergriff die Unbefannte die Sarfe,

Und wie ein fernherweinender Bach, wenn bor bem Gemitter

Todesstille den Bath beherrscht, erflangs in den Saiten Uur die finkende hand der grabverlangenden Freundin. Tabitha horete nur, und vergaß der leidenden Thranen, Als ihr Gefang, der Saiten Seele, mit ihnen ertonte. Bott der Gotter, belohne du nun die vollendete

Todte.

Doch find Leiden ber Beit ber Herrlichteit wurdig, ju ber bu,

Gott Betohner, erhebft? Gie ftarb in der Bluthe des Lebens,!

Aber mas ift die Blume, die fant, von bem Sturme gebrochen,

Begen bie Ceder Gottes, die oben auf Golgatha fturgte! Die von bem himmel berab des Allmachtigen Wetter germalmte,

Dag bie Belfen umber, und die Graber der Cobten erbebten !

Bie von dem Bilde gefdredt, verftummte Debora. Rur eingle,

Starte Souttrungen raufdeten noch durch die Rerben ber Sarfe

Weit herunter, bis enblich, die hohe Seele der Saiten, Bis der Gesang von neuem begann. Das Leichengefolge Def, der auf Golgatha ftarb, mar ein Lieiner weisnender haufen

Sterblicher; waren, berlofchen an Schimmer, Simmerbewohner!

Und ber Codtengefang ber unfichtbaren Begleiter Scholl, wie ber Sterbenden Beinen am fiebenarmigen Strome,

All von der niedrigften hutte der Wurger hinauf ju bem Thron flieg !

Ach, Gin Schlag des Berderbers! dann Ein Seufzer! ber Cod dann !

Sorerin ihres Gefangs war nicht die Erte; die Sterne Baren Sorer! Orion, und du, des Richtenden Bage! Die vernahmen fie nur. Da ward ein Felfen gewälzt, folos

Dumpfericutternb fein Grabt da flieg mit bes finfenden Felfen

Dumpfem Shall ju dem himmel Stanb! ba rubte ber Tobte. Schneller eiftet ihr fort, ihr Sterne Gottes. Der Tobte

Schlief nicht lang. Mit herrlichteit, Salletuja, erwacht' er!

Salleluja, mit herrlichfeit! Ihr waret nur Schritte, Du Orion, und du, des Nichtenden Bage, geftiegen, Als er erftand! O feverts in allen himmeln, ihr Beugen,

Daß er erftand! Die bier auf dem einsamen Grabe blutet,

War auch Zeugin, und Zeuge, der ihr den Dolch in bas herz ftoft.

Bahneft du, Sterbliche, daß der Schlaf der Berme fenden emig,

Das auf immer daure ber Schlummer im Schoof ber Erbe ?

Eabitha fah gur Prophetin hinauf, und bemftummte gu fragen.

Irr' und wundernd hielt fie fich an den Rahmen des Eevrichs!

Aufstehn wollte fie, wollt' hingehn gur Prophetin; vermodt's nict!

Und Debora flüchete fich auf die Sarfe. So fprach fie : Lerne! Denn viel mußt du von der Auferftehung ber Codten

Lernen! Du brauchft viel Eroft des Lodes! benn, Labitha, zweymal

3ft dir ju fterben gefest. Der erftgeborne der Lodten Bar, und ift dereinft ber Entschlafnen allmächtiger Beder.

Rur mit leifer Rlage, baf du ju der Erdegurudtehrft, Und mit fußem Erwarten der zweyten Schopfung aus Staube

Duft bu bich niederlegen, und fterben. Den foredt nicht bes Grabes

Offene Racht, nicht Erd' auf ben Leichnam mit bumpfem Getofe

Riedergeworfen, nicht Stille verlaffener einfamer Graber,

Roch ber Bermefung Bitd, wer, wenn bieß alles fein martet,

Beiß, daß Gott ihn dereinft in feinen himmel bin-

Un dem Tage der großen Geburt in das Leben der Engel Alfo fagte Debora, und nahm die Sarfe von neuem; Und fanftliepelnder Laut, und unfterbliche Stimmen entflossen

Ihrer fliegenden Sand, und ihrem lachelnden Antlig. Bas empfand ich, als nun das neue Leben mich

aufhub

Aus der blumigen Gruft! mein Ctaub Unfterblichfeit wurde !

Aus der Cherubim Choren ju mir die Berklarung berabftieg!

Bie erbebt' ich! (Sie bebte von neuem, und ward gu Schimmer.)

Welcher Seligfeit Schauer burchftromte mein innerftel Leben!

Welcher Glang war mein Glang! In welcher herr-

Bonnte mein ewiger Geift! Ich wandte mein Antlik, und suchte

Deffen Rhron, der bon neuem mich fcuf. Er war mir nicht fichtbar;

Leifes Beben nur, Caufeln ber Gegenwart Gottes,

umgab mich. Ihre himmelestimme verlor stete fanfter dem Ohre

Ihre Dimmelstimme verlor ftets fanfter dem Ohre Sich, dem Auge der Schimmer. Da blieb voll Blaffe der Freude

Kabitha fteben; und nun fowieg auch der harfe Rachlaut.

Geber bon fanftem Bergen, und gleich empfindlich ber Freude

Und der Traurigfeit, aber auch festes Entschluffes, bem Geber,

Rube gab'er ibm, ober Schmers, fich gu unterwerfen; Beder lebte verborgen, und gludlich mit ber Befahrtin Diefes Lebens nicht pur, auch jenes ewigen Lebens. Wie fie fich liebten, wußten nur fie, und wenige Areunde.

Weggewandt von bem Leben am Staube, besprachen fie oft fic

Bon ber funftigen Bolt, und van der naberen Arennung, Oder noch fernen, auf der Reise zur heimath im himmel. Liebend wunschten fie fich, doch wagten fie das nicht an hoffen,

Bas fo wenigen ward, mit einander hinuber zu wallen. herr! ibn battft du erfebn, zu bes duntelen Thales Einaana

Gie gu geleiten. Sie lag ju fterben. Das glaubt' er zu feben ;

Aber er wußte, daß du aus großen Gefahren erretten, Lödten konntest in kleinen. Int kam, ber eilende Lod kam

Riber, und wurde gewiß. Gie richtet von Gebor gen himmel

Emf ihr Ange, dann wieder auf ihn von dem Dime mel berunter,

Wieber gen himmel von ihm. So erhub fiesweymal ihr Auge.

Riemals fab er Blide, wie die, es wurden ihm Blide, Gleich den ihrigen, nie beschrieben, voll feprliches

Ernftes, Und der innigften Behmuth, und machtiger Ueber-

Jenes ewigen Lebens. 3ch fterbe! verlaffe Sich! gebe Bu ber namlofen Rub! wars, wasifie redeten! wars nicht.

Starter mars, unaussprechlich! Dier mußt' er ber Menfcheit erliegen;

Ober ihn mußte mit machtigem Arm ber helfer erheben! Und ber Erbarmende thats. Der fchivathe Sterbliche

Sich der Erde gemaleig entriffen, und nahe bem Eingang Bu der herrlichteit, welche fich feiner Cidli foon aufthat:"

Und er trat gu ihr bin mit mehr als Rube, mit Frende; Legt' auf ihre Stirne die Sand, und begann fle gu

Bandl' hindber'im Ramen des herrn, der Abra-

Ifate, und Jatobe, im Ramen des angebeteten helfere! Ja fein Wille gefchebt, es gescheh fein gnabiger Wille! lind fie fprach mit ber Stimme ber: Zuverficht, und ber Areube:

Ja, Er mach' es, wie Er es beichtof! Gut wird Er

Gebor bielt ibr bie Dander Wie eine Engelugbielbu

Sott ift mit bir gewefen! Dit bir wird Sott fenn!

Ift mit dir der Allbarmherzige! Dant fen, und Breis fen

Seinem herrlichen Ramen ! Er wird bir helfen !

Etend genug, ibm nicht gu, bienen; fo bient' ich ibm beute.

Sey mein Engel; laft Gott es dir gu! Du wareft ber meine!

Sagte Cidli. Son nun, bu himmelserbin, mein Engel; Laft ber herr bir of gu. Und liebend erwiederte Cidli: Bedor, wer wollt' es nicht fenn? Boll Mitleid, mit freudigem Lieffinn,

Sowebete Rabel-um fie, Die Beliebte Des Pilgers aus Ranan,

Und bie Mutter bes Sohns der Schmerzen. Sie war dir, Eidli,

Roch ueffichtbare allein ba bein haupt gu bem Lobe babinfant,

Sab bein lameindbrechender Blid bie Unfterbliche fteben;

Und bu machteft bich auf, ju beiner Gefpielin gu tommen.

Doch mir fintet bie Sand, die Gefchichte ber Wehmuth gu enden!

Spate Sprane, Die hente noch fios, gerrinn mit

Raufenden, welch' id weinte. Du aber, Gefang von bem Mittler,

Bleib, und ftrome die Llufte vorbey, wo fich vielt verlieren,

Sieger ber Beiten, Gefang, unfterblich burd beinen Inbatt,

Gile vorbey, und zeuch in beinem fliegenden Strome Diefen Krang, ben ich bort an bem Grabmal von ber Cuprefie

Chranend mand, in die bellen Gefilbe der funftigen Beit fort.

Unter Moria's Schatten erhab ein fchallenbes Baus fich

Ueber die andern empor, einst fürchterlicher zu fürzen, Jenen verfündeten Tag der gwoßen Abierversammlung! Auf den stilleren Soller war der reichen Bewohner Einziger Sohn gestiegen. Er war in der Btume des Lebens,

Abet jein Jungling voll Ernft : Die Berude: ftinet Gefpielen,

Und der Mutter Entgudung ! Der Mend, enthuft boni Gemolfe,

Sing jest über ber hoben Jerufalem, und dem Mprie Aubig einher, und schimmerte funfte Gedanten berunter

Denen, Die noch in Schlafe, bem taglicen Lobe, nicht lagen,

Dir bov allen, o Stephanus, Innaling boll Bieffinn. Er wallte Leif' in ben Labyrinthen umber, bie bes Gebers Ge-

Beiden Bethlem gebar, um feine Seele, je mehr fie Forfchte, je großer, und unausganglicher herzog.

Lodicht lag fein bunfleres Saar auf bem leichten Gewande,

Das ihn umfloß, und auf ber gebantenftugenben Rechte.

Ale er fo nachfann, trat ein Fremdling berauf: Sie baben

Mir die Quelle geschopft, mich gefalbt, (Arabiens Stauden

Duftet' er) haben mich icon durch leichte Speifen erfrischet.

Reiner Erquidungen mehr, nur diefes beiteren Abends, Diefer Auhe bedarf ich noch. St. Sey mir, o Piloger, gesegnet!

Unferer hutte Friede fen bein! P. Gelichterer Aeltern Cingiger Cobn, ich bin von bem Reer beruber getommen,

Sabe vieles erlitten. St. Et du mir, redlicher Fremdling,

Bas bu litteft, ergableft, muß:ich dich fragen: Berb nahmft du

Schon von Jerufalems großem Propheten Die ernfte Befchichte?

3hm antwortes Jedidoth mit Yoneller geffligelter Stimme :

Ach von bem beiligen Mann, der gestorben ift wegen der Bahrheit,

Begon ber höheren Wahrheit; die Er, nicht Roses, und lebrte?

Der, (Es verbreitet eilender ftets in Salem ber Ruf fich!)

Der von den Codten erftand, noch machtiger fie gu beweifen ?

St. Frembling, Staunen befallt mich ben beiner Rebe. Der Bahrheit

Martyrer mar' er gestorben ? Das sagst bu, und fommst bod von fern ber,

Sommst, ein Waller des Meers. Wurd ench denn, was er uns lehrte,

Auf den Infeln erzählt? I. Wo, was er lehrt', uns erzählt ward,

Sag' ich hernach; jest las mich dich auch, o Stephanut, fragen:

Wenn bu nun mußteft, daß er, nicht nur ein Benge ber Bahrheit,

Das er, ein größerer noch, ein Berfohner der Den fchen, gestorben,

Und von dem Cod' erwedt fen; v wurde dein blimbendes Leben

Dann ju theuer dir fenn, die große Bahrheit ju geugen ?

Burdest du, bis an den Tod, wenn unsere grauenden Haupter

Durch die leife Sand der Ratur gu dem Grabe fich neigen,

Burbeft bu dieß bein Leben, fo lang', o Stephanus, lieben ?

Ober es fruher geben fur ben, ber das feine guerft gab ? St. Bas ich thate, weiß Gott! was ich aus innigfter Scele,

Und mit jedem entflammten Berlangen wunfche, das weiß ich !

3. Und was wunfcheft bu denn, bu edler Jungling ?

Dich nicht edel, ben fcmachen und fundigen Jung-

Der fo erhabene Dinge mich fragt: Wie ich den Erretter Lieben wolle? wie ich entschloffen sen zu beginnen Jenes ewige Leben ?- Ach der mein herz mir erschutters, Reine Seele befeelt, du Bunfch voll füßer Entzudung, Burdeft du mir gewährt; fo stromte, von Jesus zu zeugen,

Dieß mein jugendlich Blut aus allen Quellen des Lebens!

3. Richt dich mehr zu entflammen, ach bich zu betobnen, bu lieber,

Runftiger Martyrer, bore des flebenten Junglings Gefcichte.

Ihn, ihn lodt' Epiphan, mit jedes Gludes Berheibung, Mit den Größen der Welt, umfonft! Er fandte vergebens 350 Seine Mutter , die Deldin , ju ihm. Die fprach ju dem Gobne : Ich! bu lieber, bu jungfter, bu einziger übriger, den ich Unter meinem Bergen getragen, gefäugt brey Jahre, Mutterlichmubfam erzogen, mein Gobn, erbarme did meiner!

Und o fcau ju bem himmel empor, berat auf die Erde, Alles dieß bat der Berr, er bat den Menfchen geicaffen!

Darum erbarme bich meiner, und ftirb! Entichloffen jum Tode, .

Rief er, all feine Mutter noch fprach: Bas barret ior, Butber ?

Und, Epiphan, du entfeslicher Mann! wirft bu dem Gerichte,

Du dem Mumachtigen benn entfommen? Das ewice Leben

Daben meine Bruder nun fcon, die nicht lang', und wenta

Litten! Er farb. Dem Ergablenden waren fein Angeficht Schimmer,

Strablen die Augen geworden! Und Stephanus git tert' und weinte.

3. Berth find deine Thranen mir, Jungling! 36 sablte fie alle!

St. Eines Gunbers Thranen ? fo rief ber Jungling, und bebte.

3. Eines Sunders, allein den Jefus Opfer entfundigt, Und in das Allerheiligfte fubrt. Jest blidt' auf die beoben

Jefus, der Auferstandne, vom hoben Tabor berunter, Sah den Sterblichen stehn in des Rondes Schimmer, im eignen

Dich, Unfterblicher. Schnell, da gu finten Stephannus anfing,

Und der Erscheinung erlag, rief noch Jedidoth berüber: Ich war's, himmlischer Bruder, der fich der Mutter erbarmte.

Dort, (fon fowebt' er empor) dort lernt' ich, mas Befas euch febrte.

Und er flieg ju bem himmel hinauf, und verschwand in ben Bollen.

Barnabas Jofes, ein Levi von Cyprus fernem Geftabe,

Ging zu dem Jordan hinab, den Ader, den er dort hatte, bette, bette,

Angufeben, wie weit ben Reim der Fruhling getrieben; Belicher Früchtbarteit hoffnung die fewellenben Sunten ihm gaben.

llud er wallet' allein. Richt lang, fo tamen Saphira, Und Ananias zu ihm, und wurden feine Gefahrten. Auch fie rief die teimende Saat in des Jordans Gefilde. Und fie tamen zum Cedernbache. Die schone Saphira Seiget ihren versuchenden Stab mit wankenden handen Oft an die glatten Riesel, eh fie hinuber zu gehn wagt.

| 352     | XV. 9 ef. v. 568 - 583.                               |
|---------|-------------------------------------------------------|
| Und fco | n rubet fie aus auf einem Stein' an dem Bade.         |
|         | br' fas Unanias auf einem andern, und Jofes           |
|         | bor ihnen. Sie saßen an ihren funftigen<br>Grabern.   |
| Ac, ihi | r wußtet es nicht, daß bald nun auf diefen Steinen    |
| Eurer ! | Leichname Eräger, erschrodene Junglinge, ruben,       |
| Weggehr | ı wurden, ohn' euch zu der Auferstehung zu fegnen.    |
| Aber er | wußt' es, ber jest mit dem großen Laufer des Mittlars |
| Sowebe  | nd neben euch trat, Elifa. Er ftand unge              |

Schwebend neben euch trat, Elifa. Er ftand unge feben

Mit Johannes bey ihnen. D war' in dem Weben des Kidron

Seine Stinnne getommen, und hatte die armen, auf

Deutend, gewarnt burch das Donnerwort des hohen Appftels:

Menfchen murdet ihr nicht, Gott murbet ihr lugen! fo ware Hier vielleicht ihr Grab nicht gewesen! Dach, Hulle

Speece An himself house and him helps sing had

Begen, du hangeft herab, und dich hebet einft bas Gericht nur.

Rubend brach Saphira von ihrem Grabe des Fruhlings Erfte Blumen, und gab fie dem erndtefinnenden Ranne.

353 Und fle tamen binab gu ihrer Gaat. Ananias Sprach von ber gulle ber Achren, und ihrer Fruchtbarfeit Berthe. Jofes freuete fich ber Erndter Freuden, wenn ihnen Endlich ber Abend lachele, und fie in ber Rublung fic legen; Benn fie, mit blauen Rrangen, Die unter bem manfenden Salme Bachfen, befrangt, in muthigem Reibn, befdattet bom Delbaum, Jaudgen, daß fie bie 28ft, und des Lages Sige getragen ! . . . . Und Johannes begann : Auf, lag uns ihnen ericheinen ! 36m antworter Elifa : Bem willft du ericheinen ? ber großen Felber Befiger? ober bes fcmablen fteinigen Aders? 3. Beyden. G. Und ich antwortet! Glifa, ericheine nur Jofes, Dem im bergichten Mder bie Saat Der Riefel erbrudet. 3. Wird Anatilas ein Chrift? das frag' ich dich, E. Ja das wird er! J. Boblan, lag une bem Chris .... fen erfcheinen ! Denft er weffiger gut; fo bedarf er, geleitet ju werden, Mehr, nie Jofes. E. 3ch fab: Er ward gewogen! affigie. (9) State (1) und fabe. Geine: Bagical fürchterlich fleigen. Bir wurden', ibm baufen

Seine Sericht', und ju größerem Borne Gottes ibm werden,

Un bem Lage ber fcreibenben Sand; wenn wir ibm erfcienen !

J. Burben wir ihn nicht erretten? erwiederte leife Johannes.

E. Romm benn, fprach Elifa, und tag und bem Chriften ericeinen;

Aber nicht, als Erstandne bes Derrn. Gie fcwebten nad Galem.

Ananias, und Joses, aus ihre Begleiterin gingen Auch nach Salem gurud, Da saben fie nah an bem Bommel

Einen Blinden, und Lahmen in filler Traurigfeit fiben. Und die Armen redten fle an, zwar voll von Wehmuth, Aber nicht mit Ungeftum, mit Würd' in der Bitte. Sanft gab Jofes, und Ließ bie Gabe die Linke nicht

Mehr Ananias, und weniger dam. Das Mindere warfer Roch dazu mit Berdruß vor ben fuß der leidenden Arinen.

Und fie waren borubergegangen. Du fieheft nun,

Bu bem Lahmen ber Blinbe, baf er ber Erfcheinung nicht werth ift.

Und der großte derer, die Beiber gebaren, der großte, Beil er der menschlichste mar, als er Elisa vernommen, Schwieg! Jeht hatt' er vollendet des furchtbaren Schweigens Urtheil, Und er fprach ju Elifa: Du fahest ihn magen! mas fabst du?

E. Chriften fah ich versammelt, und Rephas unter den Chriften.

Jeder der himmelnaben Berfammlung vertaufte fein Erbe,

Sab es zu Aller Gebrauch. Und ihrer einer war Jofes; Er verkaufte den Ader, den wir gefehen, und legte Bu der Apostel Füßen das Silber. Auch tam Ananias, Aber er brachte nicht alles. Da sprach zu dem taus schenden Kephas:

Warum erfullete Satan dein Berg, Ananias, dem Geifte

Sottes ju lugen, und bir bon des Aders Silber ju nehmen ?

Dein war er, und du fenntest ihn behalten; gezahlt mar Auch das Silber noch bein. Warum erfühnte bein Berg fich

Diefer Chat? Richt Menfchen baft du, Gott haft du gelogen!

Als Ananias von Petrus die Donnerworte ver-

Sturget' er nieder, und farb; und Schreden befiel, die es fahen.

Jünglinge nahmen ibn auf, und trugen ibn weg jum Begrabniß.

Wenige Stunden, da tam das Weib Ananias, Saphira, Und fie hatte von dem nicht gehört, so vor Kurzem geschehn war. Petrus fragte fie: habt ihr das Teid fo theuer verfaufet? Ja fo theuer! erwiederte fie. Da fprach ju ihr Rephat: Barum verbandet ihr euch, ben Geift bes herrn gu verfuchen?

Siehe, foon find die Junglinge, die Ananias begruben, Bor der Chur, und bereit, auch dich zu dem Grabe gu tragen.

Sterbend fant fie vor Rephas nieder. Die Junglinge tamen,

ganden fie todt, und trugen fie meg, baf fie neben bem Danne

Sie begruben. Entfeten befiel die gange Gemeine, Und wem fonft die Gefchichte der ernften Gerechtigfeit fund ward.

Joses hatte fich jeto von ben Gefahrten gesondert. Und er eilte gurud nach seinem hause. Johannes Ram im Gegen gu ibm. Ih: Wober bringt, Joses, bein Weg bich?

3. Bon ben Gaaten am Jordan. Ich habe bort Ader.

Mit den Worten ins Saus. Und on Des tommenden Baters

half' und Armen blingen die Rinder. 3. Segne die Meinen!

Sprach gu dem Fremdling ber Bater, und bracht ibm die freudigen Rnaben.

Diefer wendete-fich zu den Knaben mit einer Hobeit, Die mit Bewundrung das Berg bed ernften Laters erfüllte. Ih. Send auch Zeugen des herrn, ihr Kinder Jofes! Dein Ader

Wird von jest noch weniger Garben ber Erndte bir geben! —

3. Bird mich ber herr benn verlaffen ? und biefe Baifen verlaffen ?

Ih. Das ift ferne bon Gott, der mehr, wie bas fterbliche Leben

Rur erhalt. Er giebt, und nimmt von dem Irdie fcen! nimmt nicht,

Ewiger Cheil, von dir. Der Caufer fprache, und fein Anfebn

Burde ftete erhabener. Jofes hatte noch Blide Riemals, wie diefe, gefehn, noch teine Stimme vernommen,

Die mit diefer Feyerlichteit von Gott fprach. Schweis gend

Hort' er ihn reden. Und alfo begann von neuem Tobannes:

Der, du fannteft ibn boch? ju beffen Bufen Daria, Lagarus Schwefter, ben befferen Ebeil, Die Ewigfeit, mablte!

Der Jairus Lochter, im Lode folief fie! ber Rains Bodten Jungling, und bann ber ewigfeitwahlenden Schwester

Simmlischen Bruder erwedte, der ift nun felbst von den Lodten

Auferstanden! Sein Zeuge bin ich! Sein Zeuge follft bu nun

Bald auch werden! Er fprachs mit hoheit, die gur Berflarung

Sich zu erheben begann. Schon bin ich Beug' ibm gewefen,

Als er hinab in ben Strom, auf ihn vom himmel ber Beift flieg!

Als von ihm in ber Bolte fcoll die Stimme des Baters! Und er fprach die Borte mit einem fo himmlifden Anschaun,

Das ihm ein furzer Uebergang gur Berklarung mur fehlte.

Eilend wendet' er fic, und ging, und von dem gewandten

Ramen Schimmer, Die wurden blaffer, entfernten fich, fomammen

Bie in Dammrung dabin. Jest war die Erfcheisnung verschwunden.

Bater, riefen die Rnaben, es blitte! Da fant an ben Stufen

Dammrung binab! Bo aber ift ber, mit bem bu bereintamft ?

. Und der funfte nach dir, du Margen der Aufer- ftebung,

Stieg, des schonften Lages Berfundiger, über die Sugel Juda's rothlich empor, und Portia wachte mit ihmauf, Rehr von Traumen, als Schlafe. Sie ging hinab zu der Blumen

Frühen Gerüchen; allein fie dufteten ihr vergebens. Wieder ein Morgen erlebt, ein Cag der Erde! Doch trub' ift's Jumer mir in der Seele noch, immer noch Racht, ba erwachet,

Geber bes Lebens, tein Lag! noch immer traum' ich im Dunteln,

Lieg', und fcmachte, dich ju ertennen, und ben ju

Den wir in feinem Grabe nicht Anden. Ach wenn bie lette

Meiner Sonnen nan fommt, wird es Racht auch /

Lag erft, wenn fie hinab in die Oceane fich fentet? Oder gar noch trubere Racht? Dat Bolt der Erwählung Rennet den Weg zu dem Grabe, vor dem auch fie fich entfehen,

Einen Weg durch ein finfteres Thal. Go tragen benn alle

Ihre Laften, Die Gott erleuchtet, und Die er fich felbft laft?

Aber lag mich nicht mir, und erleuchte mich! Schres

Run bu Fels in Meer, in bem tiefen Meere ber Zweifel, Du Gedante: Der Wille gescheh des ersten der Befen! Sey auch jego, wie oft du schon warft, mir geangs fteten Zuflucht!

Berde denn fanft, ju verlangende Seele! Beitert ... mich, Dufte,

Und, ihr Farben des Frühlings, mich auf! Doch neben dem Grabe

Deffen, welcher vielleicht nicht unter ben Sobten mehr fclummert,

Ladelt ber Frubling ja auch. Bas faum' ich, mid bort au erfrifchen,

Wo mir ein wenig Schimmer von fern ber fragenben etwa

Einer, der dort um ihn weinete; zeigt. Go benft fie, und wintet,

Ihr von weitem gu folgen. Gie ging ichon gegen bas Grabmabl

Aus der thurmenden Stadt. Bie: fahn gu dem Felfen berüber

Rabel fommen, und Jemina, Swohn des ausgepruften, Und des wiedergesegneten Lochter. Die Geligen fprachen

Unter einander; 3. Sie foumt, auf die wir marteten, Rabel,

Die gu dem himmel hinauf aus ihrer Racht arbeitet! Laß fie und leiten. Dein führender Engel, Portis,

Menfchen merden, wie wir, zwo Pilgerinnen des Feftes. Griechinnen ichienen fie nun, und waren heruber getommen

Bon den Infeln, der Lochter des Archipelagos Einer. Und fie tamen einher, mit leichten Staben, und Purpur Flocht ihr rubendes haar. Sie gingen die Romerin langfam,

- Und in Gebanten vertieft, vorüber. Doch Portin manbte
- Sich nach ihnen herum, und fprach : Berweilt, wenn ibr durfet,
- Pagerinnen. Ihr irrtet an diefem Grabe mit Lieffinn. Ranntet ihr, ben es vor wenigen Lagen noch dedte ? R. Wer bift bu,
- Die du uns frageft? Du fceinft mir der Ifractitinnen feine.
- Bift du vom Rapitol, bem foredlichften Singel der fieben,
- Eine ber Beerfderinnen, fo tag une, und fpotte nicht unfer,
- Mbillerind i Deffen fpotte ber Hocherhabne bes Dimmele,
- Beldes fic unterwindet zu fpotten der tedlichen Umfculd!
- Rennet mich mehr? Bwar bir ich Pifatut Gattin, boch wurd' ich
- Lief erniedrigt mich febn, wenn ich euer ju fpotten bermochte.
- Cebb ifr nicht, angubeten, bom fernen Deere ge-
- Und ich follte mit niebrigem Spott bie Frommigfeit
  Lobnen ?
- Redet mit mir, bamit ihr mich tennet. Dief Grab des Lodten,
- Meber oure Bermuthungen, ift es mir theuer und beilig!

Ram ber Auf auch zu euch: Er fev erstanden vom Bode, Den es decte? J. Du bentst von Jesus, Jemina redte, Mis wir teine von euch, die Gotter glauben, noch fanden!

Und du verdieneft von uns, das wir mit ber offenden Einfalt

Bu dir reden, und rubig erwarten, wie du es urtheilft. Refr noch tam, wie nur Ruf, gu uns, und meine

Dier hat Eine der Frommen gefehn; der war er erfchienen.

9. Red', o gludliche, welche die mehr noch glud-

Beine begnadete, fab. Ift fie noch in dem Beben des Clends?

hat er fie nicht hinüber ins beffere Leben genommen? R. Magbalena Maria, so beißt der begnahigten Rame, Lebet noch hier. Sie fucht' ihn im offenen Grabe vergebens,

Irrt', und weint', und erblidte, wie es ihr bauchte, ben Gartner :

Denn bie werdende Morgentaumrung dedte die Baume. Aber, wie tann ich die freudigen Schreden der from men, befchreiben ?

Sieh, er wendete fich, und nannte mit himmlifder Stimme

Sie ben ihrem Ramen, mit feiner Stimme: Maria! Rieder fant, fie gur Erde, Rabbuni! bebte fe ibm au, Lag, und hielt mit Ehranen, und tufte des Gott-

Und er gab ihr Befehl. P. Hor' auf, mir werden

Sonft auf Einmal ju viel, und ich unterliege! 3. Du fiebeft,

Rabel, fie bebt, bor' auf! P. Ift der dein Rame, Geliebte?

Rabel, fo beißeft du? Rabel, wie haft bu mein Elend getindert!

Ach erschienen! genannt bep ihrem Ramen Maria,... Und mit himmlischer Stimme, die auserwählte der Bonne!

Wer empfindet ihr nach, wie felig er fie gemacht hat! Bringt fie mir her, damit ich ju ihr aus meinem Schmerze

Mein ermudetes hanpt erheb', und fie weinend bewundre,

Beinend! Denn von der Quelle der Ruh, die über fie ftromte,

Wird tein Tropfen und fühlen! Bu Abrahams Bolle gebor' ich

Seidnifche Romerin nicht, viel minder gu jenen Ge-

Unter den Sochtern Jerufaleme, denen der Gieger

Siehe, der große Gieger des Todes! Warum belohnt ihn Rein Triumph? tein hoher Triumph, daß Jerufalem halle!

Daß der Sion bavon , und des Tempele Bolbungen beben!

Barum tragen fie nicht vor ihm ber die Bilber der Bater? Sang Judaa, auf goldenen Staben, Abrahams Bildnis, Daniels, Hiods', und Mofes, und deins, der Junglinge fühnster,

Der zu ber Erbe ben Riefen, von Ifraels Raden bas Jod warf?

Barum weint ihm nicht nach, wer lahm war, und gehet? wer taub war,

Sovet ? blind war, und fieht? bem Bunderthater, mer todt mar,

Und nun lebet? daß nie ein Triumph, wie der feine,

Reiner, ber ftolg die ftegenden Hugel umzog, und ben Lorber

Rieberlegt' in dem Rapitole, ben Jupiters Donner! Doch wo verlier' ich mich bin? Sein Reich, das bort' ich ja felber,

Ift nicht von diefer Welt. Entfunten dem fcwellen ben Bunfche

Rach Eriumphen, wie jene, die Blutvergießer bes lohnten,

Schwung fie fich auf in erhabnere Sohn, und schwieg, voll Betrachtung Eines Reichs der tunftigen Welt. Da fie Jeming fabe,

Wie fie in diefe Betrachtung verfant, mit bes freue

digen Ernftes

| hellen Geberde; bergaf fle bennab in ihrer Entgudung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daß fie Sterbliche noch, bev einer Sterblichen ftunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Denn die Schonbeit der Abendrothe glangt' auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bang' ihr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Und ihr Lächeln im Blick. Allein da fich Portia . wandte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Und fie ju feben begann, verließ ber Schimmer fie, wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schnell fie gur Bilgerin wieber, und lebnte fich<br>rubebedurftig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auf den ftugenden Stab. Doch ließ die Wonne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aus der sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hin in Mudigfeit fant, in der hoben Portia Geele;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ein Erftaunen gurud ; daß fie ju fragen verftummte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sanftes Erftaunen, und Bittern, und fonelleres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Athmen, und, Lieffing;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Und fle fcwieg noch immer. 3. Wie freut' ich mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( to the contract of the contr |
| lleber bas Reich der funftigen Belt, und daß dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Triumphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diefer Erbe gu flein, fur den Beren der Berrichteis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| waren!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Du, die traurig nicht mehr, nicht mehr ein Spiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| der Berirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ceyn, die fich freuen follte, daß wir dir fagen, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Gen erfinaden! und dir vielleicht die Zeuginnen felber Cagen werden, fie hatten den Derrn des Todes gefeben!

Jemina fprache, und fab ihr mit glangendem Lacheln ins Antlig.

P. Mir? So athmete Portia fanft, mit leiferem Laute. J. Weichet, Zweifel, von ihr! Der Ewigkeiten Beberricher,

Der bon bem Anbeginne das Reich ber himmel befeligt, Gen bein Gott! er, ber bich geschaffen bat, sey bein Erbarmer!

Denn du brachft mir mein Berg, Jehovah fey bein

Ebrunen fürzeten, baf ihr die Stimm' erftarb, von ihr nieder,

All the auf die Stirne bie hand die Unsterbliche legte, Und fie fegnete: Portia fprach, da die Stimm' ihr aurucklam:

Leite mich ; wer bu auch bift, ber begnadeten Sterbe lichen Gine,

Oder Eine der himmlischen, die den Menschen erscheinen,

Leite, was foll ich ihun Lo führe bu mich zu Gott bin! R. horteft bu, Portia, schon, bag Sobte mit 30fus erftanden ?

Fragte mit rubiger Stimme fle Rabel, mit foneller bie Beibin :

Ach was fageft bu mir? Erstanden Codte mit Jefus? R. Ja, ber Ruf beginnt gu erschallen, es hatten mit Jesus

Lodte bas Grab verlaffen, und die erfchienen den Frommen, Rid entreißen, und mich befinnen! Bu viel ber

Erftaunen

| ere erret ber er er er Entzückung                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Sommelt um mid ! Erftanben ift er ? erftanben noch Lobte?                |
| Erericeinet, und fie? D Lag des Lebens, an dem ich                       |
| Diefe Bunder Gottes erfahre! R. Wir wollen bich                          |
| Portia. Conte fe nicht, die Griftes feben; du finbeft                    |
| Doch fie nicht muf. Er wird, wen er bir fenden will,                     |
| Daß fie bir gengen comifm! In Galilaa erfceint er,                       |
| Außer ber Brugen erften, noch anderns in Salem                           |
| Diefe geheiligten Erftlinge werden umber auf der Erde,                   |
| Bas ein Mach: aind tehnedenweichnibigen, werden ibr                      |
| Freudig mit ihrem Blute beftatigen , bann ber Ereue                      |
| Euigen, Bohn, mupfahu, an bru Throne des großen Belobnere!<br>Belobnere! |
| Eile nach Galifaa. Denn du ibn felber nicht fiehefts                     |
| Bird er bir boch von benen, bie er begnadete, fenden !                   |

Und nun muffen wir dich (fie lachelten Liebe) ver-1. 36 befdwor' euch ben Gott, der auch mich bes gnadete, bleibt noch, Ach verlaßt mich noch nicht, und fagt, o' faget: Wer

fend ibr ?

Bwar ein Gefühl, wie feine mir nod word, erfallt mich mit Abndung, Debt mich empor, und umgiebt mich mit füßer Bermuthungen Schimmer, Daß: ihr Unfterbliche fend! allein natfagt es mir felber, Daß ihr es fend, bamit auch nicht Gin Bolfchen mir bleiber bert & abbert Beldes den werdenden Bag in meiner Geele verbunfle. Gott belohn' euch bafur, mit feines himmels Gewißheit! Und fie blieben vor Frende fichn auf, brud blieben. have the proportion of the second of the second Beten bich lebren 1 , und fnieten mit ihr an bas Grab bie bir in ber beite berfandnenit ift fe . Bater unfer im himmel, bein Rame werbe:gebeiligt Bu uns tomme bein Reich! In bem himmel gefdebe : dein Bille, ; it. Und auf der Erde | Berleib und unfere tagliche Rabrung. Bie dem Schuldiger wir vergeben, vergieb und die grait ihrindiles tentigen, beier ber ber Renry Bubr und nicht in Berfüchingen, fondera erlet und vom Bofen! Denn bas Reich ift beir, und die Dacht, und bie Derrlichteit! Amen. Mis fie endeten, und : Dein ift die Berrlichfeit! riefen, . Und ju dem Simmel erhuben die ausgebreiteten Arme, Dullten fie fonell in Schimmer fic, und entichweb. erit fei ten bem Grabmabl

Leicht in ben Schatten ber Baume babin. Sie faben mit Lachein

Oft fich noch um nach Portia, wonnevoll über ber Beibin

Sprachlofen Freute. Sie blieb in bem Staube fnieen, und ftredte,

Unvermögend fich aufzurichten, nach ihnen die Arm' aus.

Jemina war, und guleht auch Rabel verfcwunden.

Portia's rann die Freude nun über die rothere Bange, Und fie erhob fic, leicht wie ein Laub, das Athmen der Luft bebt.

Bater, das Reich ift bein, und die Dacht, und die herrlichteit! Amen.

Miso eilte fie betend hinab gu Jerusalems Thoren. -Eine der schwermuthevolleren und zu empfinde lichen Seelen,

Die, Des Guten, das fie empfingen, fcnelle Bergeffer, Und Bergroßerer, oder auch gar Erfchaffer des Ciends, Dieg nur denten , in dieß mie grubeindem Ernft fich verticfen,

Beor hatte fich von den Menschen gefondert, und lebte In der Einsamfeit. Wie der Frohzeschäftige gerne Mit dem tommenden Lag' aufwacht, so scheucht' er den Schlummer

Gern um Mitternacht. An der hutte fernem Eingang Rahrt' er ein wenig Schimmer, wie Lodtenlampen in Grabern.

Beto batt' er gegeffen fein Brodt, fein Baffer ge-

Sich gu bem Grubein geftartt ! Go finte babin benn wieber,

Wo du fo oft Son wareft, binab, gerrüttete Seele! Rugnicht Clend fenn? und muffene nicht einige tragen? Ha, es muß, weil es ift! und muftene die Himmel nicht tragen;

Lag's micht auf und? Denn da muß as fenn; font war's nicht geworden!

Mber warum? Co oft ich frag!; antwortet mir feines, Micht im himmel, und nicht auf der Erde; und for verfcwindet

Mir der Eroft, daß es feyn muß! Allein ben bem wantenden Erofte

Darf mein Befaftetes Berg boch ringen nach biefer Antwort:

Barum fondert es einige Menfchen fich aus, und

Eifern an, und hebet fie boch aus dem Strome, und trifft fie

Dit germalmendem Arme? mich mit germalmendem Arme?

Bard ich nicht blind geboren? und lebt', ein Blinber, fo lange?

Bwar gab Er dem Auge den Tag, auch meiner Seete Einige Dammrung von fich doch Nacht ift diefe geworden,

Denn er ift todt! entfetliche Ract! Bas hilft mir des Auges

Aurger Bag, ba in Dunfterem wallt, als felber bes Eodes

That ift, meine Seele? Des Auges Blindheit, o tehre Du nur wieder! 3ch fann mich nicht mehr des Ans blidt ber Schopfung,

Richt des Strahls mehr freuen, der Sarons Blume befeelet,

Und die Ceder Gottef! Die Abendbamurung berfenft mich

Richt in Empfindungen mehr, Die fanft, wie fie felber ift, maren.

Ach ber bin ich geworden, obwohl aus bem nachtlichen Grabe

Meiner Blindheit erwedt? Ja der, ber bin ich geworden!

Denn umnichtet ist mir die noch viel blindere Seele, Als mein Auge sonft war! Denn ach, ihr Engel! (Berbantt es

Unferm Gefchlechte, daß wir die Ungludfeligen wurden!)

Denn, ihr Engel! ift Er nicht tobt? Ein ermubeter Greis trat

Bu bem Rlager herein. G. Gieb mir, o Beor, ben Beder.

Ich bin alter, ale bu, und duldete größere Leiden! B. Größere Leiden, als ich? Rur alter bift bu. Da nimm bir Meinen Becher. 3ch fann gu ber Quelle leichten mich buden.

5. haft bu auch Sprife fur mich, den wantenden

B. Rimm den Brofam, und if. G. Du bift, bef freu' ich mich, Bent,

Gegen andre nicht hart; nur gegen dich felber verbarteft Du bein herz, und willft bich nicht troften! Dich ja nicht ju troften,

Borfct dein Berftand, und ftrebet bein Berg. 36 ... fenne dich, Beor,

Bar gugegen, als bu bie Schopfung das erstemal fabeft.

B. Wenn du mich tenneft, fo tennft du den fomer muthevollften der Renfchen!

Defto fcwermuthevoller, je mehr die Kraft mir verfagt ift, Das in mir zu beberrichen . mas mich zu ber Eret-

Das in mir gu beherrichen, was mich gu der Erem rigfeit hinreißt.

Aber mahne nur nicht, daß es mir an des Traurens Ursach

Mangle. Den heiterften fturgt' ein Elend, wie meine, ju der Erde!

War ich nicht blind feit meiner Geburt, und lang', und des Lebens

Befte Zeit? Bin ich nicht an Ginficht blinder, ben großen

Sottlichen Mann ju erfennen, ber Bunder ju thun

tind wird etwa fein Sod zu neuer Erfenninis mir Licht feyn ?

Renneft du nun ein Elend, wie meins ift ? und muffen nicht furchten,

Immer elend zu fenn, Elende von ihrer Geburt an ? Ift nicht unablaffender Gram des funftigen Bothe? Ach und straft der Gerechte nicht mehr, als anderer Gunden

Meine Sunden? Ich fluche bem Lage meiner Ge-

Aber ich wunsche bennah nicht zu fenn! hier endete Beor.

G. That er bir nicht auf Einmal, ale bu es am wenigsten hofftest,

Seines Allerheiligsten Borhof, die herrliche Welt, auf? Ihre Fulle der Segen, von seiner Sonne bestrahet? Freuden hattest du da, wie der Immersehenden keiner Jemals empfand! Und öffnet' er dir in die kunftige Welt nicht

Einen Blid, als er fich ben Sohn bes Ewigen nannte ? Bar dieß, Beor, auch Elend ? auch Gundenftraft? Die Gunde

Rugt er an dir nicht mehr, wie an andern. Die herrlichkeit Gottes

Wollte strahlend an dir, du elendbefeligter, Jesus Offenbaren. Du warst, daß ihr Zeuge du wurdest, erkohren

Schon vor deiner Geburt. Go dachte der Ewige beiner!

Beor rief: Du verführft mich in neue Siefen bes Grubelns!

Las mich! tief genug ist es da, wo ich liege! mein Abgrund

Lief genug! ha marft bu ein Engel Gottes, und fpracheft,

Bie bu fprichft; doch fragt' ich dich: Wie, mas Gott im Gebeimften

Seiner Berborgenheit thut, du, obwohl ein Unfterblicher, mußtest ?

Denn erfinne mir etwas, das weiter aus dem Gefichtefreif

Aller Erforicungen liege, das mehr den herricher verberge,

Alle: Elende gu machen, um herrlich burch fie gu werben!

Und wie weißt, bu Sterblicher, benn, bes Emigen Rath fen

So zu handeln ? Wenn ein Engel mire fagte, fo glaubt' iche:

Aber, er fcau' hinab in die ganze Liefe! das wurde Selbst ein Engel umfonft mir fagen. Der Greis antwortet:

Ift benn tein ewiger Lohn, du 3weifler ? und find benn nicht Stufen

Dieses ewigen Lohns, die hinauf in die himmel der himmel

Steigen ? und fann, wen Er um feinetwillen betrubte,

Den benn Gott nicht belohnen? ber unerficopfliche Geber

Aller Seligkeit nicht auch den ? Du stehft an bem Meere;

Sieb, Ein Eropfen fann bid, bu Staub, mit Bulle beftromen !

B. Du erquidest mein hers, ehrmurdiger Alten.

Gott fo handelt; wie barf fo hoch ich mahnen, Ich fen Der Gludfeligen Giner, die Gott mit Gend betaftet, Sich zu verherrlichen! fie mit ewigem Lohn zu belobnen!

G. Einer von diefen bift du! Das weiß ich. Dit

Birft auch bu nun balb es erfahren. Denn Lag in ber Geele

Bird es bir, freue bich, werden! Der Morgenrothe bes iconen

Lichten Tages ich febe fcon ihre Schimmer von ferne. Lag; eh' er tommt, uns beten, damit er betend bich finde,

Sottes Lag. Sie fanten bin, und fnieten in Staube, Sios vorwarts an Beor; und Beor ffammelte weinend: herr, herr, Gott! barmbergig und gnadig, bin ich ber ertobrne,

Clent gut febn, banit bu noch mehr bich meiner er-

Go erheb' ich mit Dante mein Saupt, mit Dante gen Simmel,

| XV. | Gef.  | <b>b.</b> | 960        | <u>.</u> | e2.5. |
|-----|-------|-----------|------------|----------|-------|
| , . | ~ , , | •••       | <b>,-,</b> |          | 703.  |

376

|     |    |     |      |     |      |       | ٠,      |       |       |
|-----|----|-----|------|-----|------|-------|---------|-------|-------|
| Daß | дü | Dem | Ahgé | 3   | indh | eit', | und Rad | t der | Geele |
|     |    |     | •    | •   | , •  |       | Schwerm |       |       |
|     | _  |     |      | • • |      |       |         |       |       |

Diefes, Erbarmender, gabft, mit ewigem Dante! Denn ewig

Soll mein Jubet-erfchallen , daß Gott , Gott fo fich erbarmt bat !

Suter des Menfchen, ift fie nun bald borüber, der Seele Racht ? D hoffnung, bu neue, du himmelerhebende Soffnung,

Dich empfang' ich vom herrn! Gepriefen, Bater, gepriefen

Sey bein herrlicher Rame, bes Gnabevollen Erbarmung,

Diefe Mutter bes hulftofen Rindes! Und wenn fic

Auch das Weib nicht erbarmte; fo wird boch Gott fich erbarmen !

herr, herr, Gott! barmbergig und gnabig, geprie-

Cep dein herrlicher Rame, daß du mir von der Geburt

Blind gu fenn geboteft! baf du mir Leiden die Fulle Gabeft, und Chranen, und deinen gattlichen Bothen, bas Elend,

Dich gu lebren, mir fantteft! mir 3weifel und Comermuth ber Geele

Sandteft, damit ich, wie febr ich deiner Dulfe bedurfe, Lief in das Leben binein, in meinem Innorften, fuhlte! Aber foll ich nicht dir auch danten, Gefendeter Gottet,

Belfer in Juda? Allein Chier mufbe die Stimm ibm fcmader ) Er'ift fobt! Er lebt! rief mit gewendetem Suupte Und mit ftrahlendem Angeficht, Siob, er lebt! und mit Gile Stand er auf, und mar gang herrlichtett jenes Lebens. Sieb, er ift nicht todt mehr, er lebt! und Giner der Beugen, Dag er lebe! bin ich, den er von dem Tode gefoedtibat, Diob. 3ch litt', 'das glaubft du boch nun? viel großere Leiden, Ald du littest; allein wie hat er auch mein 40 ,, r, ... , . erbarmet! Beor wollte, die Dande gen Dimmel falfer, wery mocht's nicht. Bie fle Dojes am Sage ber Schlade Die Sande gen Simmet ... Dielten; gefunten, brachten fie Lod! und Leben ! Alfo bielt fle ibm Diob empor. Jeht fchied er mit Bonne Bon bem erstaunenben, welcher ihn blag und fprache los anfab. 5. Siebe, ber Lobte, ber emig lebt, und bald nun hinauffteigt. In die bobe ber Sobn, (er wied mit ber glangene den Rechte' Beprlich gen himmel) er felbft hat es über bich ausgefprochen :

Richt ber Blinde, noch bie, ihn gebar, noch ber, fo ihn zeugte,

Saben gefundigt! Er ift ein Beuge der Berrlichteit Gottes!

Alfo verließ er Beor, der faum den Abichied aushielt. Abraham femeben, und Dofes am hoben Teme

pelgewolbe, pelgewolbe, Echaun auf bes geftes Feyrer binab, und forfchen betrachtenb,

Einen darunter zu finden, der ihrer Erfcheinungen werth fep;

Aber fie fuchen lang vergebens. Endlich erbliden Ste an einem ber palmenbewundenen Pfeitet voll

Ernftes Sinen Jungling, und voll der eiefandeten ben Andacht Beuer ftromt' ihm herab aus jedem Blide, geheiligt Dem, des großen Ramen Die hohe Polaune fest hallte, Sie der Schlacht, des Eriumphs, und der halleluja

Milber murde fein Blid', und non merdenden Ehranen beschimmert,

Alls ihr Donner fcwieg, und nun mit sanftem Belifpel Rorabs Gibith erflang, und die harfe, Davids Gespielin, Und bie Stimme bes Menfchen, vor allen Gatten

und Eraten Unerschöpflich, die machtigfte herrscherin über bie

Alfo fcoll es hinauf in den himmelfteigenden Tempel:

Auf den heiligen Bergen ift fie, die feste gegründet!, Sione Thore, viel mehr ale alle Wohnungen Jakob Liebt fie der herr! In dir, du Stadt des Allmächtisgen, werden

herrliche Dinge verfundet! verfundet herrliche Dinge ! Dit anhaltender Andacht Ernft', erhoben jum Geber Aller Gaben, ju dem, ber ewig lebet, und herrschet, Anieete Saulus. Und, aus der großen gedrangten

Berfammlung,

Rohren ihn Mofes fich aus, und Abraham, thm gu erscheinen.

Als ber Jubel fcmieg, und bes Festes Feyrer gerftromten,

Schwebten fie, ibn gu begleiten, ihm nach. Dit Eile, Die ftrabite,

Ram, ba fie folgten, herab von bes Labor wolfigen Sobe,

Sabriel ihnen entgegen, und fonell erflog er ibr-

G. Bater, erfcheinet ibm nicht; ber herr will ibmfelber erfcheinen !

D. Bothe Gottes! wer ift ber erhabne Sterbliche, bem wir

Richt erscheinen durfen, dem Josus felber erscheinet? G. Dort erblickt ihr Damaston. Er eilt in diesen Gefilden,

Dein entflammter Berfolger, Gemeine Gottes. Er wuthet,

Sammelt Schaaren um fic. Die wuthen, wie er,

Aber plotlich umftrablt ibn ein Licht von dem hims mel, gur Erde

Ballt er nieber, und bort in ber hohen Bolle bie

Stimme:
Saulus, was verfolgft bu mich, Saulus? Da ruft er gen himmel:

herr, wer bift bu? und ibm antwortet die fored.

36 bin Jefus, ben bu verfolgft! Sower wird bir

Biber ben Stachel gu leden! Er ruft mit Bittern und Bagen :

herr, mas gebieteft du ? mas foll ich thun? Der Beder vom himmel,

Jefus, der Ehronende gu der Rechte des ewigen Baters Giebt ibm Befcht. Den thut er, obgleich gefchlagen von Blindheit.

Sieb; es leiten ihn feine Gefahrten, die neben ibm gagen,

Rad Damaston jum Geber. Ein auserwähltes Ruftzeug

Ift er bem herrn! Berkindigen foll er bes Gottlie den Ramen

Bor ben Seiben, und ihren Beberrichern, und If-

Beigen will ihm ber herr, wie viel er um feinetwillen

Leiden foll! Er empfaht den heiligen Geift, und bie Blindbeit

Laft ihn. Er wird getauft, und predigt bes Gottlie den Ramen :

Daß der fen des Ewigen Sohn, der todte Meffiak, Der erstandne, verherrlichte, himmelerhobne Meffias? Gabriel schwieg: und Abraham rief mit gefalteten Danden:

Daß du bift ber Bollender vom Anbeginne der Welten? Daß fic beugen follen, in deinem Ramen, die Anies Allerim himmel, und auf der Erd, und unter der Erde! Aller Junge befennen, des ersten am ewigen Ehrone, Und des legten am Grabe: Du feuft ju der Chre bes Baters

herr! bu Eingeborner jur herrlichteit, halleluja!
Und fie fcwiegen tang vor inniger Bonne. Auleht fprach

Mofes, und weihete fo ben ernften Jungling : Die

Ehriftus bringe bich; und ber Bruber! Gen benn geruftet,...

Riederzusturgen die Sohn, die gegen den herrn fich erheben !

Lebr' ibn, Redner wie Menfchen, und lebr' ibn, Redner wie Engel;

Aber habe die Liebe gugleich, die Liebe gu Chriftus, Die den Geliebten der engen, der dunteln Biffenfcaft borgiebt, Und ber Bruder Liebe, die freundliche, bulbende, fanfte,

Die nicht eifert, nicht fpottet, von teinem Stolze

Die fein Born entstellt, die nicht das Ihrige fuchet! Rie gu erbittern, trachtet fie nie, dem Bruber gu fcaben:

Ungerechtigfeit freuet fle nicht, fle freuet bie Wahrheit! Alles glaubet fle, tragt fle, und hoffet alles, und

Mues! ift nie gu ermuden! fie bauert ins ewige

Diefe Liebe fen bein, bu jungfigeborner ber Gnade Unter ben beiligen Bothen, bem Jefus felber ericheinet!

Denn die, welche du liebft, find Glieber ber hoben Gemeine,

Und ohne Bleden und Cadel ift Die habe Gemeine, Ift Des Brautigams Braut, und in feinem Blute

gewaften, Jenem, das lauter ruft, ale Abels; und nicht um

Race! heil euch! und lauter, als rief von dem Berge bes Schredengebeges,

Sina, der Donner, der Cherubim Schaar, die Pofaun'; und um fluch nicht!

faun'; und um fluch nicht! hinter Stephanus ging, von diefer Weihe begleitet, Saulus hinab. Die heiligen schwebten nach Labor binuber. Sinteons Bruder, Elfanan, mit ihm fein findlicher Leiter,

Waren gu Camma hinein den traurigen Abend

Da fie bas alternde Grab von ftilles Moofes verließen. Samma hielt fie bey fich fuguberredend, ein heitrer Freundlicher Wirth, obwohl viel Schmerz die Seet ibm bewolfte.

Jest ber nede: "Lobt fen Chriftus, und feines Er-

Auf bezeugt noch feffier! Das tlagt' auch Elfanan,

Boet, mit bir. Gie fandten umber, und fie tonnten Dio Junger

Deffen, der leben follte, nicht finden. Sie faßen

Duftender Laube, die ihm in bem Garten fein Bater

Rur der mandelnde Mond mar, wie fie glaubten, der Sorer

Ihrer Alagen; allein auf einer filbernen Bolte, Die ihn leise bedeckt, versammeln fich andere Horer, Andere Zeugen, wenn ihr Gespräch in Schmerze verstummet,

Simeon, und Benoni, und du, vollendete Fromme, Lagarus Schwester, Maria. B. Run tann ich mich langer nicht halten!

Dug mich meinem Bater, mich meinem Bruder ent-

| 84 XV. | <b>∄ € [• හ</b> > | 1194 — 1119. |
|--------|-------------------|--------------|
|--------|-------------------|--------------|

Sag' es, Simeon, felbft: Sind ach nicht genug bei Jammers Chronen geweint ? genug ber bitteren Relde ge trunfen Ihrer Leiben ? Ift nicht an ber Laufbahn Biele bie Drufung 3, Wollen wir ihnen die Erone nicht bringen ? G. Die wollen, Benoni. Bolo, nufichtpar ing uad, und deneng ber Boune, Maria. Ibre Freuden au febn! Und du Benonin enthulle Dich in der Gern mit milberem Glange, daß fie ber Erfcheinung ji Richt erliegen. Sie fowebten binab. 3. Ben meis John grobe mie ned Benbni's is guris Grabe mar ich, ben Gimeons du; ach! maren mir care else remais else al marmen et la lastical a Much ben bem Grabe bes herrn gewefen: fo hatten wir ihn bort Suferftehn vielleicht, ift er auferstanden, gefeben! Datten . D Gott der Gotter! mas fchimmert dort in der gerne?" Samma fant, rief: herr, herr, Gott! barmbergig und gnabig! Gieb, ein Bothe bes Simmels! E. Das fabeft du, Anabe?' was fabft du, Samma? Führet mich bin, daß ich der Erfcheinung begegne,'

Riffihr Well gi Bir beben, Elfanan, tonnen nicht führen!

E. Bigret mich? Boa; was fieheft bu? fuhre bu mich! Der Anabe

Sielt fic erftarrt an bie Laube. Go redet denn, faget: Bas feht ihr?

3. Eine leuchtende Jimglingsgeffalt, Die unter Benoni's

Baumen wandelt, und gegen une lachelt! E. Er-

Rief Elfanan, wer bift bu? Melodisch erscholls in

B. Einer Seligteit Bothe, die großer, als ihr vermuthet,

Diel entzudender ift. 3. Ach! weffen Stimm' ift Die Stimme?

Rufte Joel, und wef Antfit des nahenden Antlit ? Gott ber Gotter! Benoni! Er fant. Schon hielt

helfender Arm; und richtet' ihn auf. B. Mein Bruder! Benoni

Riefs in ber Bonne. 3. Mein himmlifcher Bruder! ftammelte Joel.

B. Samma, mein Bater! und fant ihm ans herg, und erhielt ihm das Leben, Das ber Greis in ber flurmischen unnembaren

Das ber Greis, in der fturmifchen unnennbaren Empfindung,

Richt entschlummerte, nicht, in ber thranenlosen Entjudung,

In die Racht des Lodes fein Mug', binflarrte. Rup

Er den verstummenden Alten gu einem monfgen Gige.

Bring Elfanap ju mir, fo fprach er ju Bog, domit er Raber mich hare. E. Run wall' ich hinab mit Aub gu ben. Grabe!

Sprach Elfanan, benn ob bich mein Auge gleich micht gefehn bat,

Sat did mein Dhr bach gehort, Unfterblicher! Rebe benn, lehr' uns,

Bothe von Gott! B. Euch wird ein Großerer tehren, fo hald ihr

Ruhiger fept, und ju tragen vermögt des erfcheis nenden Autunft!

Joel hatt, indef da er redete, fill fich genabert, Blumen gelüht, und fie in des Bruders Lriete geftreuet.

B. Sagt, vermögt ihr's, (er fah mit bantenden Bicken: auf Joel)

Saltet ibr's aus, daß Simeon fomme ? E. Simeons Geele,

Mief Elfanan, fcwebet um mich? ach? laß fie er

Bothe der Wonne! Sept ftart, du Samma, Joet bu, Boa,

Sindert fle nicht. Schon bort dir mein Ohr, mein Bruder, entgegen.

Conson, Gippen, Compt! Rein Auge wird bich

Ehruner Bruber, pleip nicht, lang', und ich werbe

Wenn die Nacht des finfteren Thale gu bem Lichte mich aufwedt.

Simeen fam in bes Mondes Schimmer, mit himm-

Urberlieibet, einhergegangen. Mit fanfterem Schreden, Als Benoni's magngebundetes Schimmern erblicten Gis: Die: Straplangeftalt; allein mit großerem Staunen:

Alfo fiof von der Lippe des hoben Engels bie

Jesus Christus ift auferstanden! Biele ber Frommen habm " auf feiner Allmacht Bint, die Graber berlauen!

Er micheint, und wir ericheinen. Ihn febn nur bie Beugen,

Die em gu lehren beruft, und Bunder gu thun, und

Derex warten im himmel ber Erftlinge Kronen und Palmen !

Und ein Ehron im Gericht! Doch et ber Berfahner ; ju Gott gebt,

Ch mit Jauchen, und heller Pofaum' er gen himmel emporfteigt,

Werden auf Einmat ihn noch fünshundert Glaubende

Jefue Fegn' elli , mitte nenusy imiet blofer begnabeten anicht febru Ramen. Eure Ramen Bu-fegne feet Bern, aut biefer & biff bil vor bem Bage E. Simeen / auferstativen ber Tage ? Ach wie Burflet mein Berg, Dich gu Nond Dout id würde ja Jesus Selber nicht feben! Die hat ihle fchieret bie Donib! beit beldfet? Comerg, verflumme bul Die Grande; bas Cimeon mich flebt, 3ch ihn reben bore, foll teine Rluge Bewolten, 01 ? Da er von Icfus mit mir und feiner herrlichfeit rebet! Ach fünffrundert auf Ginmat! Wein ich gu Ginen gehörte, Wurd'ich bennoch mich freun! feumbeben Ent gudungen reden! Darfft bu von eurem Hillmet ; inht feinen Stochmi et in in ber bei be bat fe geordnet. Der auf Stufen, erhobt, . und, nach der Prufung final Company of the Bell with the Change Der die Belten gefundest bon Belten, und boch fie u Bet ... und in bummertint bat ! Gen Der, in feinem unendlichen Plan der Geligfeit Aller,

Me Gringen, und Arten der Seligfeiten bareint bat! Gegen bic, lichthellen, Entwurf des Gludes ber Mirina Trans i Millis bu mars made et If die finnliche Schepfung nur Chatten. Er bauet Freuden empor, Die feiner ber Immergludlichen Lernet noch bieß: Richts Großeres haben die Ewige Richts, das unerforfchicher, und unempfinbbarer Als, daß eine der hohn der Erhebung des Gotte Auf der Ernietrigung, fteht! Der ernfte Gedante Sinnt ibm ap eifzig, niet nach. Er ift felbft Engeln Rennet serre Seigefajt; gang, Die hier foon euch Richt nun wir find um euch; die fcone Gecle Lagarus Cowefter, iffiguch an biefer heiligen Sutte. Giebe, fenfreier fichagers Frenden Jin Da, ariefen fle alle: Bollaufe Schweife uft toot & Hobutreffen fich nuleien Rief ber gludlichen Samma. Min freigen ber beinen tred amrodes une, Mirjam!

Mo wie trodneft bu bie Ebrane mir, Buter bes - Schickfale! Reinen Benoni fendeft bu mir; und Elfanan ben Bruber ! Und auch Joel ben Bruber! fo fprach ber gartliche S. Gott! wie enbeteft bu mein Schicffal! Bie tonnt' ib es wagen Das ju hoffen, als meine verfinfternde Schwermuth, bief Elenb Ueber alles Elend, begann, ich mir mein noch bewußt mar, Und nur Racht' erblidt' um mich ber, Labyrinth und Megrund ! Richts im Runftigen fab, als fcmarge Schreden! Run wich ichr Reine Bernunft? Bob germalinte bich, Sohn, an Ad, gu durchweinen, fo bacht' ich bis beut, mein " Abriges Leben ! Und dieß alles endiget fic, mit der Bonne ber Simhel ! Dit bem füßeften Bieberfebu f bas jemals erlebt marb! Coon , Benonf, mein Cobn , an Belte blutigen Belfen gerfcmettert, Wie hat ber bich begnadet; Ber mein burd bich fic erbarmt bat?

Sieb, ich weiß es, bu geheft von mir; boch es foll mir fein Abichied Genn, wenn bu geheft! 36 werde vor mir bich immer erbliden, Bie bu, ein Erbe bes himmele, in beiner Berrlichfeit baftanoft! Raum, bas es Wiederfeben genannt barf werben, menn druben Meber den Grabern ich bich in beiner Berrlichteit febe. Eins noch bitt' ich bich : Gieb mir beinen Segen, Benoni, Eh du bich wendest. B. Ich dich fegnen ? ber Cobn ben Bater ? Und bein jungfter? E. Dein Erftling nun! und alter, als ich bin! Mit an ben Lagen ber Ewigleit! Gie ift wirfliches Peben ! Diefes Leben ift Schlaf, aus bem ein letter uns aufwedt. Da erbub Benoni die festgefalteten banbe, Burd, indem er rebete, ftrahlenvoller, und fagte: Bald benn tomme bein letter, und fanft, wie Gimeone Tob fam, Cheurer Bater! Go fegnet' er ibn. goet. 24! ith bate bich auch um beinen Segen; allein ich Burchte, Benoni, bag bu mit langem Leben mich fegneft.

| 392 XV. 6 ef. v., 124 - 124                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Jungling , du furdteft großeren Lobn & Je tiefer                                                    |
| Leben bier murgelt, je-bober machft feig Bipfel im                                                     |
| Und je ausgebreiteter schatten bie volleren 3meige. Soll ich bich nun, mein Bruder, mein Joel, fegnen? |
| Joel nieder por ihm. Benoni legte bie hand ihm                                                         |
| Auf die glubende Stirn. Rimm bin den Segen der                                                         |
| und das ewige geben: Ber Gott, Der Jejus er-                                                           |
| Führe zu Jesus dich! Sie verschwanden der beten-                                                       |
| Schnell rief Boa: Sie find verschwunden, Elkanan!                                                      |
| Richtet fic auf, und fagt mit bem leifen Laute ber<br>Freude in gente ber                              |
| Wenn du hier noch verweilft, bu icone Seele                                                            |
| D fo bringe du ihnen von une ben ftarfften grien                                                       |
| Feurigsten Dant, daß fie une der Erscheinung ge-                                                       |
| Ihrer Gefprache bon Gott, und ihrer himmlifden                                                         |
| Alfo fagte der Jungling, und fant in die Arme bei<br>Vaters.                                           |

.niChriffel Apter Lat auf dem Laben Sollie Re Bor delnitent per meublieun einftraffeeil pein Reben ibr rubte die Agunelhaufe. Gie fage, bes theber den Bach der Pilgerinnen eine inicht geben. Dimmelfgeffalte Alfo, wird Chat ein großer Ge-Und foon ftand Die lichte Geftalt ben ihr auf dem Christus Mutter staunte nicht mehr. Es mar ein Doer ein Engel. Sie batte gelehn meanden pom Spren Sohn Ing. In perhine par dir mich Brutter bes herrn, nicht. Marum folle 3th g. Du ftrableff wie gir gibe boch an dem Ehrone! Mitfam bud id pin mittekin Mil Bieffiter Ja gehorfamen Opfrere? Bodoctomen Beilige Berifft icht found Content and Capters a. fcen Benoche? Z- Mitchent birdt. und betoeft i Bu furieio: see Dieberbringer gebarft, if bin die Mutter der Renfchen!

Mr. Did , Dich fen 'lar ! o Bonne bes offenen Dim mels! bie Mutter Abels feb 'ich !? E. Much Rains. 3ch bin berüberge tommen, Das ich mit dir den Gobn, ben Rann Jehovah, o Mirjam, Breife mit bir ! Wohlan, lag unfere Sarfen beginnen'! DR. 36 mit bir, ber Unfterblichen ? ich mit ber Mntter der Menfchen, Die ich fterblich noch bin ? Allein wir fingen bem Mittler ? Eva, beginn', und febre mich dem Erhabnen fingen! E. Bweymal ward ich gefthaffen! er rufte mich sweymal ine Leben, Den Bu, Birjam, gebarft! D Dutter, er murbe geboren, Der bich fouf; und mid; ber alle Dimmet gemacht bat! Der Die Conne, ben Mond, der alle Sterne gemacht bat! Der bit fouf, und mich, er wurd', b Eva, ge boren ! Daft bu ben boben Gefang ber Engel Bottes betnommen; Die ibmi fangen, als er geboren ward in ber Batte? E. Da nach Sion gurud des Preisgefanges Trinmph Bebten vor feinem Donner bie Bipfel ber Lebens-

Santen, wo er tonte, Die himmlifden vor bem Gebornen!

D. Und er weint' in Bethlehems Rrippe. Dod hatten foon Engel,

Ch' er weinte, ben Ramen bes Bieberbringers ge

Jefus! hatte bie Ceber, die Palme Jefus! geboret, Jefus! Babor : Jefus! gebort ach Golgatha Befus! E. Rennen borte ben Gottesgefalbten ber Ehron, von: beim er !!

Riederftieg, ber Unfteblichen Seer den Gottebge-

DR. Doft bu ibn fterben gefebn ? E. 3ch hab' ibn

D. Saft du Die Mutige Krone ber Schmach um bie Schlafe bes Mittlers

Eriefen, 6 Mutter Abeis, gefebr ? C. 3d fabe bie

Mim fein haupt! und fah wie Dammrung erto. fchen ber Engel

Antlit, in tolibere berer Antlit, Die er verfohnte! & DR. haft bu die Lodesstimme des Gottversohners vernommen ?

Jene, ba Chriftus rief: Es ift vollendet! und jene: Bater, in deine Sande befehl' ich meine Szele! E. Ach, ich habe vernommen die Worte bes ewigen Lebens, Dabe wie Malme gehort. der Sarfenfpielerm, wie Chore, Alfe of fie an dem Ehrone dem Socherhehenen fången, Da er fein Saupt emparbub, rief ; Es ift vollendet! Da fein Ange fcaute mit Gottesbliden gen himmel: Mater, in deine Sande befehl' ich meine Geele! W. Und doch litt) ja, Die Sterbliche, wie die Muttre de laire paul gene gefete Abeldie erat is. Riemafe litt! Mein Prais fen dem Sohne, bes Beber, benn moll mieverbabet mir nun bie nacht Siebe, die Stunde ber Angft, die Stunde bes ng, ang bif Be Etterien Gebertelin Werfelle. Reine Wonne! E. Ich habe, wie by, nicht gelite Bleich ju ber Erde gefturgt ich liegen fabe, ber Bilien nund meinen Cobn! die Stirnt ihm ger ler :: 11d .. , fomettert, bes gludes Frinbes Opfer! in Blut! und meinen: Gobnf: & die Engliggen beite bei bergingen bereich Erd' und Simmet um mich! fo foredte ber tobte : 3nt Jul. ! !! Jubles . die Mutter! M. Arm bes Allmachtigen! bu, ja bu nur bielteft

mich, Gottes

Bem! Da himmi in bie Racht vom Gerichtsalante ber Sohn rieft : 30 ng Roin Gott be mein: Gott! warum baft du mich verl laffen ? E. Muttet Griftus, ich horne ben Geopferten ruffin ! 36 fab dich Ran nicht mehr! D. Seit bir, on ber Menfabir Mutter, bu mareft Da ben dem Kreug, ba das ciefe Geheinmis Abei ftus gu Gott rief. Gelig: bin ich! 3ch habe ben Mittler' Bottes ged boren! Selig auch bu! Du bift die Mutter feiner Berfobnten. E. Gelig bin ich! Aus Abams Gebein' erfcuf mich der Schopfer In bem Baradiefe | mich fchuf aus Bermefungsftaube Tief im gertrummerten Paradiefe ber nCobiener meder. Beil mir, die Mutter bin ich ber Bottverfohnten, bin, Mirjam, Deine Mutter. DR. D du / die Eden zwenmal ge= boren! Rochter der Schopfung, (ihr Leben verging!) und der Auferftehung Lodter jum emigen Leben, ach Eva, er fammet

von dir auch,

Der von Ewigfeit ift und ben bie fierbliche Minim In der hutte gebar! D du der Gebarerin Mutter, Dammelefrenden find die Frenden; andie führe mitt fommen,

Und Die bennoch, wie tief fie auch oft in Diefer Bo-

Stromen verfielt, ju empfinden vermag bie fterbe

Segne gum emigen Leben, ich bin die Erlofte bei Bunbed,

Eba, fegne bie himmeterbin jum emigen Leben. E. 3war bift bu noch fterblich, und ich unfterblich;

Dich nicht fegnen! Es hat dich fcon der Guitter bes Bundes,

Siehe, das Lodesopfer auf Golgatha's blutigem Altar, Beine Mutter, jum ewigen Seil, ber Bollender gefegnet!

W. Ch' am Throne mein Lieb von dem Segen des Liebenden ausstromt,

Berd' ich noch Cinmal ibn feben bier in ber Grabes Befilden !

Babriel fand, und frahlt', und verbieß, wir follten noch Ginmal

Chriftus febu! D finge mir, Abrahams Mutter, und meine,

Bow der Auferstehung bes Sohns, da am haben Arcuge

| Run nicht undr in die Racht fein haupt fich fentte,                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ihm nicht mehr verlofden, wicht mehr bist Reone                                                          |
| Ueber fein Antlig troff! ba ben Donnergung ber Entscheidung                                              |
| Gett ging! E. Alfo erfcoll's: Es werde Licht! und bas Licht ward!                                        |
| Mile erftant zu! Die harfe fant, und die Pulme                                                           |
| Jubel ruften wir aus! Go fingen bie Lieber am Ebron nicht;                                               |
| Meere ramfoen, wie wir das halleluja bem Mittler Gottes ruften. Doch fonell ward Alles ftaunende Stille! |
| himmet und Erde fcwiegen, und wir, bis endlich                                                           |
| Martyrer fangen, bis endlich jum Rittler Abam                                                            |
| Laut ausrief: 3ch fomore ben dir, ber emig lebet!                                                        |
| Das nun Cod nicht fanger ber Cod ift, und das an                                                         |
| Deiner großen Bollendung fie All' erwachen, bie fclafen!                                                 |
| IR. Ad fein Boungusmif durchdringet bie Die genoffin                                                     |
| Seines Erbes! Beftreues mein Grab mit den Bina men der Ernobe.                                           |

Saduri bid finer berriftenten Saisbet raif foet baf. innug vie Raufden deines Aistronit im tiber inroden Phindies bud Ruffel. ming nod ber Ernbter! Sa Legu Catt igu Let Cobe Contf & Diffirfant, Diff " ihirtig nieber, Bos ich bie Mutter bes heren in bem Chafe but . . 1012 Griebens empfange. Die Dag: wir Angen barb in Bem Chale Des Ritebend Eru frei dem Gobne, Bonne fe hund an bein Chroniste Apranit itrofffiet. ber Chriften, Und ju verftimmen gebeut ber fanften Rlage ber i. Behmuth. ... Siebe, ber trug bie Gunde ber Belt, ift die Liebe !parel und Comobieriseen nat nit, bie . . . . Laften nahm, und hinauf nad Golgatha ging, ift rige fangenedelfesige unter martinieligiebengenaf mer . Der die Liebe, berginichtigetennet, ach ungeliebet, Cid, Sa fdevlegen bie Diminel Der Siminel, verobr, the most feith to the fire find fingen ber if Diefem fdredlichen Cobe jum Opfer! E. Bum Doffer, guni Opfer Bur die Gunde! ba felbft Ergengel verftummten, die Bolle .... Laut anflagt', und ju mandeln, ben eifernen Eritt das Gericht bubi' Alfo fang fe, und wendete fic. Ihr fabe Maria

Lange nach; Da gen? Labor in himmeleglange fie fowebte.

1 Jehr begannen jurud ju tehren ber Beligen Schaaren

Ray ber Berflhrung Gebirge , bort mit einander ber Freuden

Sid gu freun, Die erfcheinent ben Ausertobrnen fie gaben.

Und fie ftrafften berauf von Jerufalem, viele ber Wonne

Boll, bie fie hatten gegeben, und niele ber funftigen Bonne,

Die, nod verborgen im bruberliebenben Dergen, ist feimte,

Brieb, arbeitet', und mucht, ju ber Rube Schatten ju merben

Ueber ber Banderer haupt in dem heißen Pfabe bes Clends.

Bie Gin Stern, und noch einer, und wieber einer hervorgeht

Aus ber' granglofen Tiefe ber fcauererfullenden Schopfung,

Benn ber tommenden Racht die Abenddammerung weichet:

Alfo versammetten fich die Erscheinenben Gottes auf Kabor;

Benige fpatere nur empfing noch ber beilige Berg nicht.

.at ber bes Gollers, Buiben Sthimmer ber Margenrathe. Giafal ben Geliebten, Seit er mifeinen Grabe ton fibr in bet Engungtht eilte, Bren Gentida nicht. D Liebe poll-Unfoud ? ich darf dich, Weine Liebe, fo neimen; wenn wirft bu mid jentlich verlaffen ? 51.75 Benn wegrufen ben Schiners ,niber daffee in mide 0.0 Bilber, Alles in Thranen um neith varmagbelt? Gebor if ber Erbe Diel au wenig, ihr :fterbieche Gobite au gebent de stand ich. Bott mich auf biefe:Weise wirmen ; was weltst Edward Street du , Liebe, Bwar mir:bitterer Somert , bech: Liebe rell Alafdul, mas weilft du Midnachlaffende im mir? Doch wenn bein Beilen mir 11.11 zeigte, Dag ich, atfo bem herri mich ju midmen, bem Cobe nicht aufstand? Ach wer führt mich beraus : aus Diefer Liefe bei Schmerzes ?

Diefer Bree des Bribeins bermit ? : Singr bim ih

erftanden;

Aber fterblich bin ich! 3ch feb', und ich leibe, wie andre ! Leide viel mehr, wie andres, die fo voll Uniquid .... nicht lieben! Bar' ich nur fterblicher auch! Du Rlage, mareft au beftig! Sterblicher: mill id nicht feyn! Gie erhebt fic, und trednet mit Giler ... Ihre Bange. Da ftieg ber Pilgerinnen des Beftes Eine den Goller herauf, von der Mutter Cidi's begleitets D. Lange mallt' ich junder, Jairus Sochter gu feben; Endlich find! ich bich auf. Du baft von beines Eripeders. hobem Triumph doch gehört? C. 3ch habe von meines Ermeders Dobem Briumphe gebort; bach feiner Derricoteit 3 Beugen Dab' id noch nicht: gefebn . Maria Lagarus . Somefter, ... Denn ibn tennft bu wohl auch, ba du mich ju fuchen umberwallft. ?.. Ift entschlafen! und ob die Rutter des Gottlichen lebe, . Weiß ich auch nicht. D. Gie lebt, und hat ben Erfandnen. gefeben! E. hat ein Engel dich mir, o Pilgerin, sugefendet, Das bu mir biefe Botbicaft bon. Jefus Derrlichteit brachteft,

Und den Freuben der Mutter ? B. 3ch fucte ber Auferstandnen

Eine, von benen eine, bie Jesus herrlichfeit zeugten, Als er noch in ber Riedrigkeit war. Bernahmeft bu. Eidli.

Richts von den neuen Beugen und Zeuginnen nun, da er herrichet

Rachtiger über ben Tob, als ba er ben Bruder Maria's,

Und ben Baterlofen aus Rain, und bich erweckte ? Sam der Auf nicht zu bir: Biel heilige waren erftanden,

Mis er am Kreus entschlief, und die erfchienen ben Arommen,

Die ihn liebten? E. Ich lieb' ihn, ich lieb' ihn, o Bilgerin, rede!

3ft ber Auf denn gewiß? P. Richt lange, so wird es fic reigen.

Biet' erzählen, daß fic die auferstandnen Gerechten Auf der Bertlarung Gebirg versammeln. Auf Labor au fteigen,

Bft daber mein Entschluß. Doch in einer Erftandnen Begleitung

Ballet' ich lieber babin, als allein gu ben neuen Erstandnen.

E. Pilgerin, zwar bin ich auferwede von dem Lode, boch bin ich

Sterflich, wie bu. Die Erftandenen find vollenbete

Benn ft erfceinen. Doch geh' ich mit bir, wofern bu mich leiteft,

Und Die finfende baltft, wenn wir Erfcheinungen feben.

lieb fie machten fic auf, nach Labor gu geben, Die Mutter,

Und wit Golf die Pilgerin. Der Jüngling aus Rain, Semida hatte fo viel von deinem Erwachen, Berfobner,

Endlich erforicht, daß er fein Berg beruhigen tonnte,

Slauben tonnte, bu fenft mahrhaftig vom Cob' et-

Run : erwachten von neuem mit tiefverwundender Webmuth

- Seiner Liebe Schmerzen in ibm. Roch war fur ibn immer

Cibli gefchaffen. Das fühlt' er ju machtig ! unuberwindlich

Bar ber Sjeger, bieft ftarte Befühl, in dem innerften Bergen!

Racht bor mir, wer führt mich burch bich? wer bindurch jur Gewifheit,

Db, die ich mit ertobr für die Ewigteit, wieder mich liebe?

Ober auch nicht? Wer bringt mich hinauf ju ben Soben der Freude ?

Dber hinab in bas fintende Thal ber bittepfin Schmerzen ? Auferstanden bin ich, boch nicht unfterblich: geworden! Bareif wir bieß; fo wareit felle lang: biniberge

gangen In Ber Ruh Gefilbe, woo nichter bie Ricenben trennet!

Und dort Tebte mich Cidff geivis! D. Stoff; Bis

Die ich liebe, wie wenige nur zu lieben vermögen ! Doch verftumme bu, Schmerg l'noch Rerblicher macht bu mich, truber

Bitterer Comery. Wie fonterbar ift mein Schidfall Ein Jungling,

Munter und frob, ber mar ich, und ftare! und fehre' aus Gefilden

Duntler Empfindungen wieder, allein die Freude mir waren!

Burde, mas murd' ich? mir baucht's ben dem Bieberfommen, ich mare Run ein Unfterblicher: aber mie bath empfant ich.

Run ein Unsterblicher; aber wie bate empfand ich, ich ware ferblich, und, was ich nicht war, eh gunt Rob ich binfant, Elend, baburch, nor allem, bak ich bie Bonne

Meines Lebens, die Deifheit den der godt man, und lebet, wie ich sollte, gemig mit unafte dui Saat, für

Mily wie ich follte, gemig mit wachte du Saat for bie Butunft,

Range Bug ernhien, wenn nun, bod erfertaben entel flobn ift! Sere liven ben Tod' Erftandener I eh ju bem Rater du bingebft, Buff auchir mich, domit ich von din bas Gine, bas: noth ift, **Nahrmad derne**l. So bacht er, unbefcwies wie . . . i.i gefalteten Sanben. an Andingu ibm itnet ein Frandling berein. S. Dur ... tannft mir, o Jungling, Splfen : mafern du willft. An Dem Lufe von Labors Bebirge Bigger ein vermundeter Renns ; bem haben Rorber .asges | bermundet ! Andrhem Wege, we dem ficht seiner, der blind ifte Some Omelle war Das, er wußte, mir feine au nennen. Sieb, er durftet, und ruft nach Sulfe, die ibm bring godren er fit tit bie fin ribrene Auf bem Bege, gu, ihm ,wehflagt ein ermatteter Alter, Mitie Belfen gefinten. Ich:konnt' ihn nicht führen ! sa. 3 mi , und laben Bid. ! Dar rodfoli de : adie roder ade infeber ad! "bie Ommadig edi caral burftig und fraftlos. Chaile rief wie Sonelligfrie : Rimm, und ftarte bich; nimm bann . Piefes, für fer jund diese Ich nehme bas andre . : : Sie gingen,

| XV.    | a            |      | ***  | _ | raine. |
|--------|--------------|------|------|---|--------|
| 42 T.0 | <b>-</b> • • | · v. | 1407 |   | -40-11 |

40R

Ramen jum Greife. G. Geb bu voraus mit beint bei bem Blinden. Rimm, mein Bater, und if, und triff bell Calfal. der Traube! Sprache, und tam bem Dilger guver : und felbei jum Blinden. Den bie Sonne nur warnet, & nimm bie Starttite id tomme Bieber gweitet; bann gebft bu mit wie nach-Jienfalem. Gilend Sing er weiter. Die Sonne begann, feitbem W dieRbore Salems verließen, bas erfteinal über bie Bergeign fteigen. Und fie eilten babin ; leicht. wie bet fühlenden Arbon Athem. Da Labor fie nabten, erblidte Gemida Cidi Bwifden ber Bilgerin, und'det Rutter. Corver de Frende Sturaten auf ibn; allein er blieb ber bem fubrenben Brembling. Und fie kamen jum Manne, der bleich, als flurch er, in Blute Lag. Sie verbanden ihm forgfem Die Bunben's und legten ibn fconend Auf fanftfühlendes Doos. Da wendte fic Gemiba d endlich. Sabe Cibk berum an bem Berge tommen, bod ferne.

John Tam An nabet, unbrifah et, unb fand frie :39 foroden. Aber ale fie erfaunte-ibaf jonan verwindeten Datfe Durch die Danner gefchab, ba wagte fie weiter gu and the transfer geffentige bei bei bei bei Semida faumte nicht tang', er lief mit gitternder De talbet no bereift. Deite ber bei begeben bie Cibli entgegen; both mb, verftummten fle bepbe. Und vor Bebauth. Die Pilgerin bat, nicht lange atten bei ber get in gu meilen ber Beig Denn fonft wurben am Berge fie noch bie Strablen main fereit wer and mie bet Mittagt in begied Steffen Go mehm! ich von bir fcon wiebet Abe diet ? .. foied! Auf immer, ... Maine: Cibil P Gib welatt junicht folgte ber führlichen gremben. Semiba blich bey bem Blutenben mit bem Befahrten. und ftarft' ibn. Mil Be! fich untervebeten; two fie' ihn: blergen, ete er nicht gefen bei bei teichten. bie go in Sie aween Danmerin Die maren bes armen Leiben-Athic of the art a ben Beilden ? Dat ber Und nun forbent fie mit Dant, und mit Rub bon Wenh bu', fagte ber Fremdling, mich über Labor and a bei ber ben an ber fegleiteft; " " et eine Sehet dort ein tomerer Beg, als jene fich mabiten,

Und win Kondmen zw ischenkaufo, folde fiestem Ginfet und eine erreichen. Bedick es istlestendes Meinerda Wegenmit idem igrosims 18 konden die großen die habsammen und die gerück G. Ja, ich bin beime Geschrtz doch mußt du zurück Allender dim felt vo. Cank wirkeldennah abind in P. Richt zurück mit die DE. Welch' ist die Heimath, von die feltende die Kon Phys., mannetan ilden

Pick bein Leben eingerzemes D nenne mir ihre Ramen. Pickfrei Mamenft: Duwirft erstwurce des Gemple.

Collief Chinist in Chemister in bei Breite gemeine Grenden Grenden

Davidilistischten !: Road Antdisetti: Fofia ich kahel! Josep! Deftorat Und Semida sah ihn ersereiter neuera des nieren Kauntranden neuer die Doch kald standlies noch mehr. Denn des Pilgers nor full tim Gru (mac Angesphistung nun full Köthlich) und schimmend; doch wars erst wenige robal rodu din santien Anwenng pon Schimmer. Auch schief Jonashan schwebend zu gehn. Je heller antique die santien gewebend zu gehn. Je heller antique die santien gewebend zu gehn.

Defto : binfer woer Breudig... und bon Guethen wied

Moer ihn ftartte fein Freund, und führte Ben beben-

Muf bem anberen Bege find auf Einmal ber

Brobe Befahrtin,, bie Pilgerin fill, und fprad ,w

Meiter folge bu nicht. Die auferweckte det Mittles Sieht die höhren Erscheinungen innr. Sienglangte verwandelt.

Mimme jefft #8fchieben: Gien fagt' es ibre. Intenden

Wichfield von meiner Eibli, sbemiber ichridentals

Commibath wieder, i v himmlifthe Conter, unb.fage

Bas bulfabft. Gottinfegne gur Befer Gefdeinungen

Ste ind Balem binab, lefferfprach jud bes Mittet usbert. Degibbo,

Denniburg fibert follbalbi bie iglückliche: Cittlunift

Con Meines Materelid boe hervingeleite: bir , nomeiffe ! motemme? Mutter!

Stimmlifde Breimbin freis bathe mich mieber : Be

Und fie verlieben die arnie, die weinend den Meie benben nachfab. All fie erftiegen bie Sob', und vor Staunen Cibly faum fragte, Sabe fie fern in bem Ceberfdatten Gemigg tommen Dit dem Pilger, ber nun in feinem Schimmer aud glangte. Bemiba fat aud fie. Die beyten Sterblichen fanben, Bingen, gitterteit, ruhten. Auf feber Scite Begaitnen Berabiengeftalten um fie gu fonweben, und ihmen au ladein. D wie glangten, noch unerfannte g ber Breib, und jen je el fam'in ib ber Blinde, Und ber bermundete Mann, rund feine fommenden Bruber!

Junger murben ber himmlifchen mehr ; und leuchten-Je sein in ber immer.

Der vermag bie Entgudungen alle mit Ranten ju nennen.

Belde bie berben ergriffen; wie fie uit gefalteten Sanden

Stausent untherfabn / wieter ben Bift guider: Erbe fentten !

Bragen, wollten): und in ber bebenben Fragk? verflummten!

Bie, weit Strablen umgeben ber naben Unfterblichen, wie fe,

Dann von Schimmer und fanftzulifpelndem Segen ungegen,

Freudig waren, und bang! Sie tamen fich naber. Da fcmanben

Ihre Gebanten! und fie, die bepden gludlichen, murben

Sonell vertiart! Sie fowebten baber, und umarmten einander;

Ach bas erstemal bort, und nicht in den hutten ber Trennung!

Biedersehen, o bu der Liebenden Biedersehen, Benn bey dem Staube des Einen nun auch des Anderen Staub rubt,

Gelbft ber Gedant' an dich ift nur ein Traum von ben Freuden

Cibli's, (nun weinten fle andere Thranen) und Semida's Areuden ! (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

The Committee of the State Control of the Control o

The second of the second secon

Burner Commence and the Suntain

The second of th

The second of th

4

\* ix



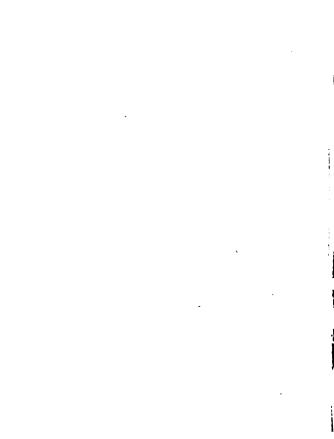

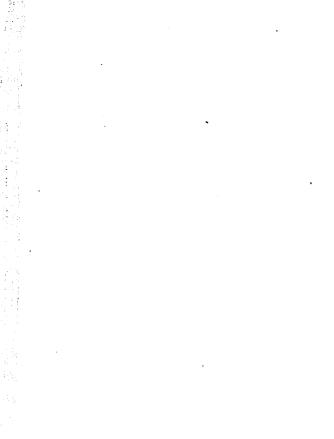



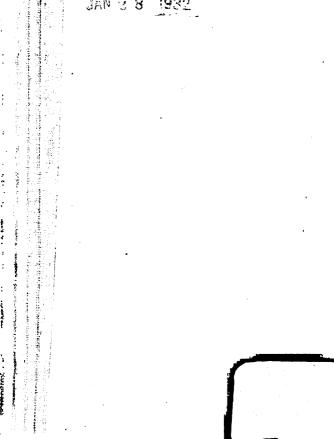

